













Tr.R. C889EM

SPECTABILI, PRVDENTISSIMO,

AC CLARISSIMO

# DN. JOANNI Schwind:

INCLYTÆ FRANCO-FURTENSIVM REIPUBLICÆ SENATORI,

Domino & Patrono meo observando.

PECTABILIS, Prudentissime, ac Clarissime Patrone observande. Alexandrum Philippi, qui jure Magnus appellaur, victo ad Arbela atque debellato Dario, immensi precij & rariartissicij aram in præda regia adeptam, vnius Honeri custodiæ deputasse eam accepimus, um plerique procerum Macedonum alier sentirent. Magnum Magni Regis judi-

e . cium

### DEDICATIO.

cium, quitam præclaro hospiti, & qui inexhaustus sapientiæ Oceanus habebatur, tam nobile hospirium designator omnium optimus adjudicaverit. Ego, vti octoginta illa Emblemata Christiana in multis cum Homerico Carmine non contulerim, ita vera pietatis ac fanctimonia nomine, fine qua sapere desipere est, cujvis profano carmini ac fictioni gentilium prætulerim. Depositurus igitur ea, velut Anathemation aliquod, in condigno ac facro loco, Humanitatis tuz Aram, scrinium virtutibus exornatissimum, mihi elegi, cuius ea custodiæ crederem atque patrocinio. Causæ vemulcæfunt, itahæc potissima, quod pietatis & facrarum rerum cura, in quibus illa occupantur, omnium testimonio mirifice afficeris.

Deinde quod in huiusmodi materia genere, in quibus exercendo ingenio & perspicaciæ mentis exerendæ locus est (sunt autem huiusmodi omnia hierographica) acumen tuum non semel, simulque quantopere ijs delecteris, ostedisti, Acce DEDICATIO.

dit, quod Amplissimus Senatus, cuiustu membrum & ornamentum non ignobile existis, tibi præter illa, quæ vniverso ordini vestro communia sunt, singulares quosdam honores commisit, quibus ita fungeris, vt tota Respublica administratione tam rite hactenus peracta plenarie acquiescat. Cui igitur viro tanta ac talia credita sunt, cur non mea quoque rectissimè credam? Iam de quatuor linguis, quibus Emblemata nostra loquuntur, quid dicam? quarum tu partim longinquis peregrinationibus vsum cum ipsa rerum magistra experientia ita combibisti, vrijs non tantum tersè ac politè vtaris, sed & magnam delectationis litteraix parteminillis colloces. His cum velut locuples choragium accedat incredibilis illa tua humanitas & affabilitas, qua in illo fortunarum splendore tead eos demittis, qui allo qui o beneficijsque tuis fruisci cupiunt, magnam concepispem, fore, ut vultu non adverso hoc qualecunque munusculum accipias, tibique (vir Amplissime) persuadeas, bene-·? 3 volenDEDICATIO.

volentiam tuam propensionemque animi erga me verum vnicumque esse scopum, ad quem collineo, qua, vi magis magisque dignus judicer, equidem quicquid est in me virium acingenij, cum studio impendam. Vale. Francosurti 1. die Martij Anno cio ioc xxx.

Amplitudini Dignitation tua

Addictissimus

L. JENNIS.



Dem



5 5 KNvester Hochachtbarer vnd Wolweiser; Insonders großs gunstiger Herr und Hochgeshrter Gonner. Alßder grosse Alexander

nach eroberter Hauptschlacht ben Arbela vnster anderer Königlichen Beutt / ein vberauß schön vnnd köstlichen Schrein oder Kästlein von Gold vnd den aller edelsten Eleinodien zu handen bracht/hat er allein deß Homeri Carmina würdig geachtet / verwarlich darinn zu behalten. Ind zwar hat sich gebüren wollen/einem solchen Gast/ der ben allen verständigen Leuthen in hohem Werth / vnd vnerschopster

Oceanus der Weißheit gehalten wurde / ein wurdige vnnd bequeme Herberg zu beftellen. Donun wol diese Achtig Geiftliche Emblemata herrn Doctoris Crameri, sampt den bengefügten Berfen und Renmen mit den Carminibus Homeri in verschiedenem Respect beg rieffen/Achteich doch/daß sie wegen der was ren Gottfeligkeit und Chriftlichen Beißheit/ fo darinnen verborgen/jenem Hendnischen Ges ficht feines Wegs nachzusehen: sondern viels mehr vorzuziehen fepen. Darumb dann G. G. h. 23. 23. ich ohne ferner Bedencken erwehlet/ ben deroselben / als einem von Gott mit vielen Eugenden und Gaben geziertem Depositario, folche also vnnd dergestale zu hinderlegen/ daß ich verhoffel ich kone dem Wercklein seibst/ so wol ale dem Inventori, hohere Ehr nicht anthun / vnd folches auß diesem Brfachen. Dann Erftlichen E. E. B. 23. 2B. Lieb zu was rer Frombfeit und Gottesforcht/auch Bbuns ge in hepliger Schriffe / gnugfam befannt. Bum andern / wie Weißlich vnnd Sinnreich Dieselbe in dergleichen Materien / so ohne sonderbares Ingenium pund Nachdencken nicht craruns

ergründet werden mögen/ (warunder auch diese Emblemata gehoren/) ihren scharuffen Bers stand ju exerciren pflegen / (In Unsehung beffen E. E. H. 23.213. so vornehme Hempter ben diefer Statt anvertramet / denen fie biffero mit sonderm Ruhm vorgestanden / vnd noch/) ift ebenmeffig offenbar. Drittens/weil die beys gefügte Carmina in denen vier Sprachen vers faffet in welchen E. E. H. D. W. feibsten ges übt und erfahren / als die folche durch verrichtes te ansehentiche Repfen in Wiffenschafft ge bracht / vnd sich noch fast täglich mit sonderm Luft darinnen zu üben oflegen. Letlichen/weiln E.E. H. W. mit Ehr und Gut von dem lieben Gott so reichlich gesegnet senn / daben doch eine solche Freundlichkeit gegen mannis glich leuchten laffen / daß zu derofelben ich diefe onzweiffeliche Hoffnung geschöpffe / fie wers den diffmein gering Præfentifiro großgunftig Belieben/vnd zum bestenrecommendirt fenn laffen / auch auffer Zweiffel segen / daß G. G. H. W. großgunstiger Favor und geneige ter Wille gegen mir /dafern ich den meritire, der einige Zweck fen / dahin ich für difimal ziele/

Auch ins kunftig meinen Fleiß und Gedans eten zu richten ganglich gestissen sein will. E.E.H. B. B. dem Gnadenschundeß Alls mechtigen befehlend. Geben Franckfurt am Mayn/ 1. Martij. Anno 1630.

E.E.H. W.

Dienstgeflissener

L. JENNIS.

# AL MOLTO MAGNIFICO Signore

# ILSIGNOR GIOVANNI Schwind:

SENATOR PRVDENTISSIMO della Republica di Francofort e, mio Fadron oßervandißimo.



Agnifico Signore, Padron oa servandissimo. Alessandro Magno dopo che ebbe vinto e soggiogato presso alla città d' Ar-

belail Rè Dario, egli tra le altre cose della preda reale ottenne vna cassetta maravigliosamente bella e d'inestimabil valuta, laquale, benche alla maggior parte de' Grandi di Macedonia e' paieya ben' altramente, non voleva che per altro adoperata fosse, senon per la custodia del poema di quel divino e gran Poeta Omero.

Giudizio veramente degno d'vn tanto

### DEDICATIONE,

Rè e Signore, ilquale, come alloggiator dignissimo seppe molto bene attribuir à si gran personaggio, e che da tutto'lmondo erastimato un tesoro inesausto di prudenza, il suo degno e convenevol albergo. Adunque si come d' vn canto non penso che quest'ottanta Imprese sacre in più coses'abbin à paragonar co' versi d' Omero, cosi dall' altro interamente mi persuado, maggiormente considerando la vera pietà e divozion Cristiana, senza laquale ogni sapere è pazzia, che esse possan esser anteposto à qual si voglia anche poêma e invenzion de' gentili.

Poichè dunque Magnifico Signore egli è vna certa vsanza, non meno bella che lodevole, che si cerchin de' Patroni, a' quali come protettori quelle e simil cose si dedichino, tra molt' altri degni e meritevol Soggetti m' è occorso VS. Molto Magnifica, allaquale io hò voluto consecrar que' present Emblemi, e ciò per infiniti rispetti, mà per questi particolarmente. Primieramente perchè sapeva che Lei nella ve-

#### DEDICATIONE.

ra pietà e altri cosi fatti esercizi santi, principalmente nelle Imprese, singolarmente si dilettasse. Secondamente ogn' vno sa con che singolar prudenza e destrezza d'animo VS. Molto Magnifica abbia data più volte segno, quanto Ella s'intenda di grand' affari, e che diletto ne pigli delle cose dove hà luogo la forza e lo'ngegno humano, di che numero anche sono tutti Jeroglifici, liquali senza vna certa sagacità di cuore dificilmete posson esser penetrate. A quello poi s'aggiugne, che la Signoria di questa città, della quale VS. Molto Magnifica è dignissimo membro e ornamento veramente singolare, Le abbia comesso vsizi grandie carichi particolari, iquali Leiamministra con tal riputazione, che di questo tutta la republica ne stà molto contento. Toccando ancóra le quattro lingue nellequali que'nostri Emblemisono coposti, egli è certissimo, che VS. Molto Magnifica per la sua lunga isperienza e molte peregrinazioni, quelle non folamente benissimo intenda, mà che di più

### DEDICATIONE.

ogn' anche giorno in queste lodevolmente esercitandosi, maravigliosamente sene diletti. În oltre à tutto questo; considerado per fine la sua incredibil humanità e quel garbato trattare che vsa VS. Molto Magnifica verso ogn'vno, maggiormente in quel sublime grado di fortuna e honori nelquale Ella si vede posto, anch' io à quella confidandomi, da ciò n'hò voluto pigliar occasione, d'offerirle quel dono presente, supplicandoa con maggior affetto che posso, di volerlo accettar d' vn tal cuore si come io lo mando, il che, come spero, VS. Moltó Magnifica tanto più ne farà, quanto Ella è sicura, che per questo io altro non cerchi, che farle testimonianza della mia oservanza verso di Lei, e i grandissimisuoi meriti, non desiderando mai, cosi'nell, occorrenza presente come in tutte quella d'avenire, altra cosa, che la comodità, douunque la potrò servire conforme al suo merito el'obbligo mio, e mostrarle che più in effetto che'n parole io le sia humilissimo servitore. E con tal si-

### DEDICATIONE:

ne humilissimamente baciandole le mant, da Dio N.S. le prego ogni colmo di felicità. Di Francoforte al di primo di Marzo 1630.

D. V. S.

Molto Magnifica

humilissimo servitor.

L. GENNISIO.



# SIEVR JEAN Echwind

SENATEVR DE LA REPUBLIque de Francfort, montres-honoré Seigneur & grand Patron.

## Monsieur

Lexandre le Grandapres avoit vaincu aupres de la ville d'Ar bela le Roy Darius, entre au tres choses du butin royal qu'i coquist, il y eust aussi vn petit coffremer veilleusement beau & d'vn pris quasi in estimable, lequel, quoy qu'en cecy l'advides plus Grands de Macedoine esto tout contraire, il ne voulust neantmoir

Dedication. qu'ilserviroit à autre chose, sinon pour

garder vnicquement les oeuvres de ce

grand & devin Poëte Homerus.

Iugement en verité digne d'vn tel Roy, & qui sçavoit fort bien, comment il devoit attribuer lieu convenable à un si grand personnage, lequel de tout le monde estoittenu pour vn thresor d'inespuissable prudence. Doncques comme je ne pense que ces quatre vingts Emblemes d' vn costé soyent à comparer avec les vers d' Homerus, ainsi de l'autre je tiens fermemont ( principalement au regard de la vraye pieté & devotion Chrestienne, sans laquelle tout sçavoir n' est que folie) qu' ilz puissent encores estre preserez à chacun poême & Invention des payens, Ores estant vne coustume aussi belle que lodable,qu'on cerche des Patrons, auxquels comme protecteurs l'on dedie telles & emblabes choses, entre plusieurs autres lignes & vertueux subjects vous vous etes presenté, auquel j'ay voulu dedier ces resentes Devises, & cecy pour plusieurs

considerations, mais per cestes-la particulierement. Premierement parce que je sçay qu' en la vraye pieté & autres vertus chrestiennes principalement en matiere d' Emblemes vous avez vn fingulier plaisir. Secondement chacun sçait avec quelle prudence & dexterité d'esprit vous avez faict paroistre par plusieurs fois ce que vous pouvez es affaires grandes & d'importance, comme aussi quelle joye vous prenez en choses ou la force & l'endendement humain ont de la place, du nombre desquelles sont aussi toutes choses hieroglifiques, lesquelles sans vne certaine sagesse jamais ne peuvent estre comprises. A tout cecy s'adioint que la seigneurie de ceste ville, de laquelle vous estes aussi vn membre & ornement vrayment digne & singulier, vous a honoré avec des grandes & honorables charges, lesquelles vous administrez avec vne telle authorite & reputation que, toute la republicque, en recoit tout contentement. Touchat encore les quatre langues des-

quelles nos Emblemes sont composez, il est tres-certain, que vous movennant vostre longue experience & peregrinations, ne les entendez pas seulement, mais que de plus en plus en icelles vous vous exercant aussi merveilleusement delectez. Outre tout celà, considerant finalement. vostre grande humanité, conjoincte avec plusieurs autres belles qualitez: dont vous vsez vers vn chacun, singulierement en ce hault degré d'Estat, d'honneur, & de biens, dans lequel vous vous voyez, j'ay prins aussi la hardiesse de vous offrir le present don, vous suppliant, de l'avoir pour aggreable, & de l'accepter d'vn tel coeur, comme je le presente, quoy faisant (selon que j' espere) me donnerez occasion de cercher de plus en plus la commodité de vous servir en toutes partes ou il me sera possible, & vous tesmoigner que je ne desire autre chose ( aussi bien par ceste occasion presente que par celles d' avenir,) sinon de vous faire cognoistre la

bonne volonte que j'ay d'estre & demeurer tousiours

Monsieur

Vostre tres-humble serviteur

De Francfort le 1. de Mars. 1630.

L. JENNIS.

BENE-



## BENEVOLO LE-CTORIS.

CCEPTAS hasce & nuperrimè, amice Lector, à Reverendo ac Clarissimo viro Domino DANIELECRAMERO, SS.

Theol. Doctore octoginta Emblemata sacra eiusdemque cum præcedentibus centum, pro genij & ingenij auctoritate, iterum mihi comunicatas, nequaquam istas supprimendas, sed potius in gratiam & beneplacitum eorum, qui hoc tam laudabili quam pio se oblectant exercitio, versibus & Rhythmis Latinis, Germanicis, Gallicis quoque ac Italicis exornatas, publici juris faciendas putavi. Minime dubitans, quin himei labores & sumptus tibi sint suturi accepti,



# Anden gunstigen Leser.

Emnach / Gunftiger lieber Leser/mir/newlicher Zeit / abermal Achnig Geistliche Emblemata von dem Chrwurdigen und Hochs

gelehrten herm Daniele Cramero, der H. Schrifft Doctore, sennd communicirt/ vind ju Handen fommen: Als hab ich folche bils lich nit follen zu ruck halten / fondern fie gleiche falls / wie die Hundert vorige / mit Lateinis fchen / Teutschen / Frankofichen / und Italies mischen Berfen oder Renmen erflaret / und ges zieret / allen Liebhabern diefer löblichen vnnd Christlichen Bbung ju gutem und gefallen/ durch offnen Druck zupublieiren feinen Bimbs gang haben fonnen. Der trofflichen hoffnung pund Zuverficht / es werde folche meine wolges mennte Arbeit/ Fleiß / und Roften weniger nit/ Dir lieb und angenehm fenn / als gernich dif fals die Dang auff mich geladen.



MATVM SACRORVM EDITIONEM

ADMODUM REVERENDI ET
Clarissimi Viri Domini DANIELIS
CRAMERI SS.
Theol. D.

GErmanus, Gallus, Romanus & Italus, omnes Certatim clamant: Est meus iste liber.

Est meus iste liber, fatur Germanus, in ipso Quòd patrius sermo cernitur esse meus.

Gallus ait:nostra decus heîc ego profero linguz,

Proprered liber hic non nili noster erit.

Sic quoque Romanus, sic Italus esse fatetur, Patria nam quivis hesc sua verba videt?

Lectoramice, cupis Dominum nouisse libelli?
SCHVVINDIVIS est, urbis nobile presidium.

Germanus, Gallus, Romanus, & Italus idem

Dicere iure potest:Est meus iste liber.

Honoris ergo de properabat Francofurti

IOAN. LVDOVICVS GANS.

Med. D.

? 4 AM-



DENTISSIMO, CLARISSIMO, longoque rerum usu experientissimo Viro Dn. Io hanni Schwind/Senatori Urbis Imperialis Francosurtensis Cognato ac Patrono suo

fuspiciendo.

Adala Cramerus fingens Emblemata formis Miris, & facris evigilata notis. Calcographis speciosâ hac exornanda relinquit Picturâ, Jennis gnauus, & arte cluens. Aftubi perfecta hac ipsum pia cura fatigat,

Ara cujus sint illa litanda pia.

Protinus ecce offert menti se mentio grata Schvvindiadis, cujus nomen in omen abit,

Hoc nomen Celeris dederat sua Roma Metello Quondam, quod meruit Schvvindius ingenio.

Hoc tua promeruit pietas ac ardor in artes.

Namá pios aufus sponte juvare soles.

Sponte juvare soles artes, pulchras que Camænas, Hinc merito Musa te celebrare solent.

Ipfe ego Pieridum quondam cum caftra fecutus Effem, fum teftis de bonitate tua.

Auri-

Auxiliog, tuo quo possem absolvere cursum In studiis, hinc tu pramia digna feres.

Hinc pietas, candorg, tuus, laudatag, virtus,

Ingeniją acies, judiciją, fides,

Te decorant, Schvvindi, noster quin ipse Senatus Inclytus è numero te jubet esse suo.

Ardua sunt humeris tibi credita munia, qua tu

Exequeris felix auxiliante Deo.

Hinc motus Jennis tibi nunc Emblemata sacra Dedicat & donat, suscipe mente bona.

Codicis è sacri collecta hac omnia libris, Theologi studio, qui decus ingenuis.

Qua decorant lingua varia, picturag, pulchra Lingua queîs teipfum pafcere sape foles.

Sic magis atg, magis tibi laus tua crefcet in orbe, Tandem virtutis pramia digna feres.

> M. Johannes Conradvs Rieß/Ecclesiæ Francofurtanæ in Nieder Erlenbach /Pastor.



### ELENCHVS EMBLEMATVM.

|        | Turn I was                       |                  |
|--------|----------------------------------|------------------|
| I.     | Homo ab Humo.                    |                  |
| II.    | Nihi! apporto; nihil asporto.    | 1. Tim. 6. v. 7  |
| III.   | A Muliere Ma'um.                 | Syr. 25. v.33,   |
| IV.    | Crimine nil gravius              | Pfal.38.v.s.     |
| V.     | Quem colis hunc sequers.         | Matt. 10. v. 38, |
| VI.    | Parendum recta monenti.          | Matt.23.v.37.    |
| VII.   | Melius in imo.                   | 1. Cor.10.v.12.  |
| VIII.  | Precum vigi antia custos.        | Marc. 13. v.33.  |
| IX.    | Felix pauper, felix si cadat.    | 2.Cor.8, v. 14.  |
| X.     | Post mortem vel decus, vel dede  |                  |
|        | cus.                             | Syr.7. v. 40.    |
| XI.    | Altiorate ne quesieris.          | Sap. 9. v. 16.   |
| XII.   | Semper canet tibi Gallus.        | Marc. 13. v. 37. |
| XIII.  | Tantum con u'e qua so boni.      | Prov.30.v.8.     |
| XIV.   | Redum non ventilat aura.         | Ephel 4.v.14.    |
| XV.    | Nonviderised esse.               | 2.Tim.3.v.5.     |
| XVI.   | Quod datur accipe gratis.        | 2.Cor.12. v.9.   |
| XVII.  | Redit frenis natura remotis.     | Pfal.2. v.3.     |
| XIIX.  | Sed tu me tangere noli.          | Lev.11.v. 36.    |
| XIX.   | Et pauper invidos habet.         | Syr. 34. v. 26.  |
| XX.    | Nihil est fecisse benigne.       | Prov. 17. v.13.  |
| XXI.   | Tutum hac recubare sub vmbra     | .Dan.4. v.8.     |
| XX I.  | Non semper o'eum.                | Syr.11. v. 29.   |
| XXIII. | Temporatemporetempera.           | Eccles.3.1.v.    |
| XXIV.  | Iustus se damnat quo peccat die. | Ezech.3.v.20.    |

### Elenchus Emblematum. Felix necessitas que ad meliora XXV. compellit. XXVI.

Nemo magus laditur quam seipso. Oseæ 13. v. 9. Syr. 33. V. 25. Habendum & ferendum.

XXVII. Phil. 3. v.19. Largus corpori, parcus anima. XXVIII. Syr. 3. V. 22.

Mu ti multa optāt, pauca possunt. XXIX. Syr. 6. v.10. Caret amicis infelicitas. XXX.

Spes & patientia vincunt. XXXI. Ad honorem per laborem. XXXII.

XXXIII. Meliora docemur egendo. Vbi non timor ibi non bonor. XXXIV.

Plus inest ma'i exspectando quam XXXV. patiendo. Animum vegeta 'iberta a'it. XXXVI.

Preces ad vtruma parata. XXXVII. Dona haud abijcienda Deorum. XXXIIX. Etiam (alus e inimicis. XXXIX.

Non sonet os nisi corde trahatur. XL. Nocitura alius caue tibi. XLI. Ordinata charitas incipit à seipsa. Luc. 4. v. 32. XLII. Nunquid agam; sed quod agar. XLIII.

Usu agar & cura sapientia crescit. Eccl.10.v,10. XLIV. XLV. Ni sit in ore quod non prius (en [u.

XLVI. Μεμνησο απιτείν. To'erote, vt to'erate. XLVII. XLVIII. Inertiani! parit boni.

XLIX. Itur spema metuma inter. L. Fugis sed frustra. LI.

Nihil sperantes nihi! desperantes. LII. Sicut fecit faciteei.

LIII. Nihilad rem. LIV. O charitas, o raritas. Rom.12. V.12. Syr.3. v.15.

Pfal. 18. v. 36.

Ela.26.v.16. Phil.2, v. 12. 2. Cor. 7. V.5.

Pfal.124. V.7. Esa. 4.v.6. Matth. 7. v. 6. 2.Cor.2.V.16. Syr. 28. v. 29.

Eccle. 6. V.10. Syr. 23. V. 22.

Syr. 22. V.33. 2. Tim.I. v.6. Syr.9. v.18. 2. Tim 1. v.6. Syr.g. v. 20.

Prov. 28. v.10. Iere.10. V.23. Efa.33. v.1. Syr. 22. v. 6. Joh. 29. V.15.

LV.

Elenchus Emblematum. Linguama i pars pessima. Iac. 3. V.J. Aramundi. I.Ioh. 2. v.15. Huc fuge si fugis. Malach.4.v.2 Principiis obsta. Ioh. 31. v.1. Nec omnia nec omnibus. Syr.33. v.23. Major Lex amor est sibi. Matt. 7. v. 10. Omne bonum communicatiuum. Syr. 21. v. 16. Non tentatus qualia scit? Pfal. 94. V. 19. Pudorem non aurum gerat. Prov.H. v 22. Arslonga, vita brevis. Gal. 6. v.10. Ignauis fortuna repugnat. Prov. 6. v. 6. Voluptas escama orum. Dan.4.v.II. LXVII. Vnum agere difficile est. I.Thef.4.v.II. Fugit irreparabile tempus. LXHX. Joh. 7. v. 6. Spesest in bonitate Dei. Iac.4. v. 15. Ira, qua tegitur, nocet. 1.loh. 2. v.10. Vita summa breuis. Pfal.144. v. 4. Maleparta, male dilabuntur. Hagg.1.v.6. Velle ad non posse, do endum est. EXXIII. Rom. 7. V.11. Mundus est immundus. I. Joh. 5. V. 19. Fallunt dominu, tro sunt furibus. Luc.12. V.20.

LXXIV. LXXV. LXXVI. Huic adherebo. LXXVII. Din vinere, din torqueri. LXXVIII. Sitaceas, audant. LXXIX. Animum quoq pregravat una. LXXX. Praceps mortis iter.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.

LXV.

LXVI.

LXIX.

LXX.

LXXI.

LXXII.

Index

Rom. 8. v. 38.

Rom.7. V.24.

Syr. 21. V. 29.

Luc.21. v.34.

10h.13. 4.25.

## Index Emblematum.

Ltiorate ne quasieris.

Ignauis fortuna repugnas.

Itur spema metuma inter.

Inertia nil parit boni.

Ira qua tegitur, nocet.

pag:

XI.

TVVIV

XLVIII.

XLVIII.

LXX.

XLIX.

109

109

277

193 Iustus

| 1 1 Animum quoq pragrauat una.             | LAAIA.        | 313   |
|--------------------------------------------|---------------|-------|
| Animum vegeta libertas alit.               | XXXVI.        | 141   |
| Aramundi.                                  | LVI.          | - 22I |
| Ars longa vita breuis.                     | LXIV.         | 253   |
| В                                          |               |       |
| Bonum omne communicatiuum.                 | LXI.          | 241   |
| C                                          |               |       |
| Caret amicis infelicitas.                  | XXX.          | 105   |
| ô Charitas ô Raritas.                      | LIV.          | 113   |
| Criminenil gravius.                        | IV.           | 13    |
| D                                          | 197           |       |
| Din vinere din torqueri                    | LXXVII.       | 305   |
| Dona haud abiicienda deorum.               | XXXVIII.      | 149   |
| F                                          | 1 1 1 1 1 1 1 | • 49  |
| Felix nesessitas qua ad me'iora compellit. | XXV.          | 85    |
| Fallunt Dominum, profunt furibus.          | LXXV.         | 297   |
| Felix pauper, felix si cadat.              | IX.           | 33    |
| Fugis, sed frustra.                        | L. 1.2 57     | 197   |
| Fugit irreparabile tempus.                 | LXVIII.       | 269   |
| H ·                                        | DZEVALL       | 209   |
| Habendum & ferendum.                       | XXVII.        |       |
| Honorem ad, per laborem,                   | XXXII.        | 93    |
| Homo ab humo.                              | I.            | 113   |
| Huic adharebo.                             |               | ·     |
|                                            | LXXVI.        | 302   |
| Huc fuge si fugis.                         | LVII.         | .225  |

#### Index Emblematum. XXIV. Iuftus se damnat quo peccat die. 8t Largus corpori, parcus anima. XXVIII. 97 LV. Lingua mali parspessima. 217 LX. Maior Lex amor est sibi. 237 Maleparta,ma edilabuntur. LXXII. 285 XXXIII. Me iorad cemur egendo. 129 VII. 25 Melius in imo. ΜΕΜΝΗΣΟ ΑΠΙΣΤΕΙΝ. XLVI. 181 III. Mu'iere à ma'um, Mu'timu'ta optant, pauca possunt. XXIX. IOI LXXIV. Mundus est immunaus. 293 Necomnia, necomnibus. LIX. 233 XXVI. Nemo magis la ditur nisi à seipso. 89 LIM 209 Nihiladrem. II. Nihil apporto, nihil asporto. 5 XX. Nihil est fecisse benigne. 77 LI. Ni! sperantes nibil de ferantés. 20I XLI. 161 Nociturealis cauetibi. XXII. 73 Non semper oleum. Non sit in ore quod non prius in sensu. XLV. 177 Non sonet os, nisi corde trahatur. XL. 157 Nontentatus qualia scit. LXII. 245 XV. Non videri sed esse. 57 Nunquid agam, sed quod agar. XLIII. 169 XLII. Ordinata charitas incipit à se ipsa. 165 VI. 2 İ Parendum recta monenti. XIX. Pauper etiam inuidos habet. 73 Plus inest mali exfectando quam patiendo, XXXV. 137

Pol

#### Index Emplematum 37 X .. ! ft mortem ve! decus vel dedecus. LXXX. 317 raseps mortis iter. XXXVII. 145. reces ad vtrumque parats. 29 VIII. recum vigilantia custos. LVIII. 229 rincipius obsta. LXIII. 249 udorem non aarum gerat. V. 17 uem tolis hunc (equere. 6T XVI. quod datur accipe gratis. XIV. 53 Rectum non ventilat aura. 61 XVII. Redit frenis natura remotis. XXXIX. 153 Salus etsam ex inimicis. 69 XVIII. Sed tu me tangere noli. 45 XII. Semper canes tibi Gallus. LXXVIII. 309 Sitaceas, audant. LII. 205 Sicut fecit, facite ei. LXIX. 273 Spesest in boni: ate Dei. XXXI. 109 Spes & patientia vincunt. XIII. 49 Tantum consule quaso boni. XXIII. 77 Tempora tempore tempera. XLVII. 183 Tolero te vt tolerate. XXI. 69 Tutum hac recubare sub vmb a. XXXIV. 133 Vbinon timor, ibi non honor. LXXIII. 289 Velle at non posse dolendum est. 28E LXXI. Vita (umma breuis. LXVI. 26L Voluptas esca malorum. XLIV. 273 Vsu & cura sapientia crescit. LXVII. 265 V (um agere difficile est. S. NI

L IM A

# Dubift Erd/vnd must zur Erden werden. Gen. z. v. 19.

Menfch du bift Erd gang vmb vnd vmb/ Damit thuffu dich tragen:

Ein Scherb wol in die lang und Rrumb/ Drumb wird dich der Tod nagen.

Tues terre, & retourneras en terre. Gen. 3. v. 19.

De terre est faict, de terre l'homme vit; Terre le porte, en terre außtretournera. Deguoy la terre donc ainsi s'enorgueillit? S'en sera bien-tost faict, la mort s'en repaistra.

Terra sei.e in terra ritornatai.

Come fragil e di terra la pignatta, Quantunche bella fia e con arte formata: Cofi l'huom è fragil, qualunche grazia l'orna Di terra tutto è e interra ritorna.

Bhoxfmir Bentrich Lruft

1 erra

## MORALE I.

1

Terra es & in terram reuerteris, HOMO AB HVMO.



sterram; esterra; & terramteris, & gerk: Expers. Interitus non est, quod terit, & teritur.

. 3 . 2 / 22 . A 0 25 0 14 And the state of t

and the state of t CONSTRUCTOR STA 1 · · · · and a myster of the ..... the it is a release of the Perminett it growth of the same of the same to the second second second A CANADA AND A CANADA AND A CANADA and the planes of the Control y conductivity if the things Annual Continues of the State o The state of the s Company of the Company of the er graft and the grant Miller of Wir haben nichts in die Welt bracht / drumb offenbar ift / wir werden auch nichts berauß bringen/ I. Tim. 6. v.7.

Mackt bift du kommen in die Welt! Nacktmuft du davon fliehen : Don Belt. Butern dir nichts heimfelle/ Muft gang leer davon siehen.

Nous n'avons rien apporté au Monde: aussi est il certain, nous n'en pouvons rien emporter, 1. Tim. 6. vers. 7.

Tout nud ie viens au Monde, tout nud i'en fortiray, Pourquoy me travailler, dont rien n' emporteray? Heureux qui bien y pense; toutesfois sans parese, Contentement d'esprit surpassegrand richesse.

Niente habbiamo portato nel mondo anch'è che niente ne toglieremmo.

Ignudo nacqui, nudo nel mondo venni; Ignudo certo, morendo, n' v scirò: Perchè mi travagliare do niente portarò? Assai ricco è l' huom' signor che tu insegni.

#### MORALE II.

Nihil intulimus in hunc mundum, haud dubium, quia necauferre quid possumus.

NIHIL APPORTO; NIHIL ]



Nudus vt ingredior, sic egredior quoque nudus; Et quia nîl porto, iure reposco nibil.

A 3

Dis

July 2 1 2 4

English and the second of the

a for an interest and the late of the was delicated a manufacture of the ACRES OF THE Water Table Interference of the Later of the 10 10 15 15 15 15 tendentia - tyres Trus (mile Line) and the second of the second or a second o Application of the second seco A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Augustin With the or the The San Day and Market Special Street Alexander Springer Manager and Add PATER OF THE PARTY NAMED IN

Die Gunde fompt her von einem Weibe / vnd vmb ihret willen muffen wir alle flerben/ Sys rach 25. v. 33.

Die Bburt fangt fich mit Schmergen an/ Ja mit dem Todt daneben :

Gleichn Anfang/Todewnd Leben han/ Gold Ghuld dem Weib zu geben.

Le commencement de peché est venu de la femme, & par elle nous mourrons tous. Syrach. 25, v.33;

La femme en aide à l'homme fut do céé, Mais en mal & ruine elle luy est tourneé; Cependant de tous maux (ô haulte providence,) Nous garantit aust d'icelle la semence.

Dalla femina viene il principio di peccato, e per esso moriamo tutti.

La donna à l'huem' in aiuto fù data; Mà in rouin' e mort' effendoli tornata, D' ogni calamità (ò alta providenza) Lo liber' ancor di quella la Semenza.

## MORALE III.

A Muliere initium factum est peccati, & per illa omnes morimur.

A MULIERE MALUM.



Est dolor in partu, mors vita ab origine pender: Mortis ita & sceleris, Fæmina, principium est.

Mair

Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of the Language of th AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

and the second of the second o

ဂရုဗောင်း သို့ မိုင်ငံအာလာ မိုင်းသော မိုင်းသော မိုင်းမှာ သို့ မိုင်ငံသော မောင်းမော မောင်းကြုံမှာ မော်မော် မောင်းများသည်။ မောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်း မြောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမောင်းမ

slogated dicase plane (1)

รถากของ เมื่อสู่สุดครร์ก เ

والمراجع والمراجع والمراجع والمناوع وال

Meine Sunde gehen vber mein Haupt / wie eis ne schwere Last sind sie mir zu schwer worden/ Plaim. 38. v. 5.

Anfreigen Fleisch/das Ges/die Welt /
Geind uns ein schwere Burde:
Darumter mir all Krafft verfällt/
Somirnicht geholffn wurde.

Mes iniquitez ont surmonté mon chef, & comme un pesant fardeau sont appesanties oultre ma force, Pfe. 38. v. 5.

Grande est la pesanteur de la divine loy. Grandest le faix du monde, de ma chair la foiblesse : Man plus grand est la charge du peché qui mepresse, Lequel m'estant cognu me donne maint esfroy.

Le mie iniquità hanno superato il mio capo, e come vn grave peso m' hanno aggravato.

Grav' è la legge, grand' è l'infirmità Di mia carne : il mond' ancor mi preme : Mà più fento quel pefo, di mia iniquità, Sott' il qual corvato il corp' e il euore geme. MORALE IV.

iniquitates mez supergresse sunt caput meum; &

CRIMINE NIL GRAVIUS:



le Caro,me Mundus,me Lex, scelerumque saburra, Pragravat, hoc pressus pondere, anhelo miser,

≱รับสาราธิกับ ค่า สหิตให้จาก การการกระบั were more than the second Resident Access to the second the state of the transfer of the state of th Company of the second

ି ମଧ୍ୟ । ଏହି । ଆଧାରଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ । ଏହି 
profession a gent of file a pales as a file of the control of the

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Wer nicht sein Ereus auff sich nimpt/vnd folgt mir nach/der ist mein nicht werth/ Matth.10. v.38.

Der Der: Chrift/dein Worganger ift/ Rimb dein Ereus folg ihm eben: Er lockt dich ichon/ohn arge Lift/ Lauff durche Ereus zu dem Leben-

Quine prend sa croix & me suit , n'est pas digne d'estre des miens, Matth. 10.v.38.

Le fidele la croix ne doibt trop contrifter; Car elle est la livrée de son souverain maistre; Qui(bien qu'en le pressant)en luy fera renaistre; loye; gloire & repos,qui ne pourra cesser.

Chinon toglie la sua croce e me segue, non è degne d'esser di miej.

Chi Christo seguir vuol, togli la sua croce, Laqual benche sij dura al fedel nulla nuoce : Anzi lo conformand' al suo Maestr' e signore. Al sin l'introdurrà in ripos' e honore. Qui non accipit crucem fuam & sequitur me, non est me dignus.

QVEM COLIS HUNC SE-



Duch atque cruch lege stigmata pravia, Christy m Quisque amas si vie vincere, tolle crucem. CINTED LE CATALITÀ ONEM COPIE HITH ER NOTE THE PARTY OF - Mainter tree of

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF the effect of the continue of an entire AND THE PARTY STREET STREET SERVICE · At the of the Art of the State of the state of DESCRIPTION OF THE PARTY. trooder Mandawas Margar in Samuragedon. AND DESIGNATION OF SHEET CHICALING TO BELLY The thirt was the state of the description of the last of the And the same of th April - Charles Layon on the Walliam skyld and recognized the sile of the sile ມີຄົວກວ່າ ເມິ່ງ ແລະ ເພື່ອ THE RESERVE WITH A WING A RESIDEN met plates also were to the A STATE OF THE PARTY OF THE PAR An industry of a mirror with Wie offt hab ich deine Rinder versamblen woll len/ wierine Henne versamblet ihre Rüchlein unter ihre Flügel/ und ihr habt nicht gewolt/ Matth. 23. v. 37.

Ein trew Glockhennjr Rüglein flein/ Mitjhrer Stimm thut locken: Sie lauffen in die Jr: hinein/ Zhr Hern und Dhrn verstocken.

Combien de fois t'ay ie voult assembler, comme la poule assemble les poulsins soubs ses ailes : mais tu n'as point voulu. Matth. 23. v. 37.

a poule par sa voix ses poulsins bien r'appelle, it sont proye au milan,ne se soucians d'elle; s insi trop tard seplaind,qui bon conseil mesprise, Quand le desastre vient,qui l'emport & maistrise

Quante volte t'hò voluto congregar come la gallina congrega gli fuoi pol fini fotto le fue ale, mà non hai voluto.

a gallina fe i fuoi polfini invita: Là quelli fpreggiando la fua dolce voce, l milvio preda fono; Coßi à fe fteffo nuoce, uel che buon configlio fpreggiando lo rifiuta.

### MORALE VI.

Quories volui congregare filios tuos, quemadmo dum gallina congregat pullos suos sub alas, & noluisti.

PARENDVM RECTA MO-



Glocit & aversos reuocat Gallina, sed heu gens Indega qua auxilij est, prodiga consilij est.

D

OD.

1 12 min and the second of the White the light and PAREMOVE RECTA HO AVERA

mights have considered and experience of the constant of the c

Application of the same of

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

Andreading a special

Afficient talking the plant and an a

parkets and the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Wer fich laft duncken er flehe/mag wol zufehen/ daß er nicht falle/i, Cor. 10. p. 12.

Der fich erhebt und duncken laft/ Er fteh auff beften Juffen: Benn ers verficht/fteht er nicht feft/ Muß bald die Erde fuffen.

Celuy qui s'estime estre debout, regarde, qu'il ne tombe, 1. Cor, 10. v. 12.

Enterre tu mettras le pied plus asseuré, Que pour paroistre grand, sur des haultes eschasses : Ainsi d'humilité si les bornes tupasses, En bronchant tant soit peu, tu seras atterré.

Chi stare si pensa, guardi che non caschi.

In terra il pede più fermo metteraj, M'andando fuopra gralle dal alto caderai : Cofi d'humiltà chi gli cancell eccede, Dall alto trabuccato facilmente fi vede. Qui se existimat stare, videat ne cadat.

MELIVS IN IMO.



Ne labare cave,dum flare videris : ab alto Lapfus ad ima gradu pracipitante datur:

BS

Wachet.

(Carried State of Sta walling the many and the straight and the straight and

Confirmation of the state of th

Veller Western to man at Cartificial, Marketpolips

สมารณ์ กรุ้างพรัง หรือ พ.ศ. กรุ้า

Vagiante orangeth bendantiary

 Wachet und betet/ denn jr wiffet nicht / wenn e zeitift, Marc. 13. v. 33.

Fleistig in beten/bnd schrenn ju Gotes |
Das thut den Feind vertreiben/
Der Han dem Lown macht angst und noht /
Für seim Gschren nicht kan bleiben.

Veillez & priez: car vous ne scauez l'heure, Marc. 13. v. 33.

Veiller il fault tousiours: l'heure est incertaine, Et vient subitement. Car comme par son chant, Le coq le Lion chasse; ainsi aussi n'est vaine, La voix de l'assligé, vers son Dieu s'eslevant.

Vegghiate e orate, perchè non sapete l'hora.

Vegghiar convien,e femper effer parato, In prieghi,in pietà,e buon oper occupato: Et quel ch'à Iddio fempr hà dritta la mente, Non farà mai oppresso dall hora veniente.

Vigi

Vigilate & orate, nescitis enim quando tempus sit.

PRECVM VIGILANTIA



andum,orandum est, (fugiat Leo vt hoftis) in 0= mnem

ram : nam nulli est nota suprema dies.

PRECYM VIVILABILE entranteg (Meden 

m refer experiences executation expressions to

Chemile of the unit air of parts of a gradual, applications of a

Long the chief of a small of the chief and

เหลดใหม่ อาการสมาธิบัญเหลือปุกษาที่มี

Milly all guner build almost a

And the standard party

Ash and the second

Œ.

Ihre Aberschwang diene ewerem Mangel und geschehe das gleich ift/2. Cor, 8. v. 14.

Saft du ju viel/liebr theil was mit Dem/der hie darbt auff Erden : Des Bberfdwangs gneuft doch nicht! Es muß den andern werden.

Leur abondance subvienne à Vostre indigence, 2. Cor. 8. v. 14.

De toutes choses qui vit en abondance, De ceux qui n'ont dequoy se doibt resouvenir; Car c'est de Dieu l'equitable ordonnance, A fin, que l'indigent ne vienne à defaillir.

L'abbondanza loro sottovenga alla vostra indigenza.

D'ituoi beni al povero fai parte, Che sostentato sia di tua abondanza, E dall' humanità giamai non ti diparta, Lasciend'il frate perir nell'indigenza.

Illorum abundancia vestræ inopiæ sit supplementum, vt siat æqualitas.

FELIX PAVPER FELIX



Hic habet, alter eget; sed prosit copia egenti: Quod superest, lucrum cedat in alterius.

Was

a street and FALLY INVERTEDES  The state of the s

1804 2 Mark Transport at the Market State of t

นั้น หนึ่งนี้ ข้องกลายทร โดยไป ค่า การ โดยว่า การเกา เพื่อ หนึ่งนี้ ข้องกลายทร โดยไป ค่า การ โดยว่า การเกาะ

Surrous Themson assert and Supplied

 Was du thuft fo bedencte das Ende/fo wirft d n immer Abels thun/ Spr. 7. v. 40.

Im Mittel fieht ein Todten hauß/ Doch mit vingleichem Ende: Die geht Böß und Aut ein und auß/ Zum Besten du dich wende.

Quoy que tu faces, qu'il te souvienne de la fin : & ne pecheras point, Syrach. 7. v. 40.

Ie dors, ie veille, ie mange ou que ie boive, Tousiours me semble, qu'en mon coeur ie recoive, Ceste terrible voix : venez au iugement, Vous morts pour estre induits, en ioye ou tourment.

Qualunche cosa che tu facci, ricordati del tuo fi e mai non peccarai.

In tutte opere in ogni tua azzione, Penß alla fine, e à quel iudicio horrendo, Nel qual compariraj, reddendovi raggione E delli fatti tuoi falario ricevendo.

Inon

n omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in æternum non peccabis.

POST MORTEM VEL DECVS
VEL DEDECVS.



lon Mors, sed mortispostica sequela timenda est : . Illa vna ; b.c. distat : prima vel ima petes.

3 Wi



and the lower of the state of t art from the little with the committee 185 - Aug 27 Venet Law 1992 THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH to the state of th A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF MANY & Let Wrote Growth ापरी) वर्षत्रम्यूर्वे Married Williams and Con and the same of th 100 A S AC ACT

Wir treffendas faum / das auff Erden ift / wer wil denn erforschen das im himmelift / Sapient. 9. v. 16.

Sinm Rinderwerch ift das Gemäß!
Sich all zu hoch thun schwingen:
Und vor die Sonn nehmn sein Gesäß!
Und forschn verbottne Dinge.

A grand'peine pouvons nous comprendre ce qui est en terre: Qui est ce donc qui recognoistra les choses qui sont aux cieux ? Sap. 9. v. 16.

He folenfant, pourquoy si hault monter, De vouloir recercher, les mysteres celestes? C'est en vain travailler, en vain se tourmenter, Car cognoistre ne peux encore les terrestres.

Non potiamo comprender le cose che sono in terra, chi dunque conoscerà quelle che sono nel cielo?

Pazzo e temerario è veramente quello Che non capace delle cofe terrene ; Ricerca quelle che fon la sù nel cielo. Il iudiciofo in terra affai da far tiene: Difficile æstimamus quæ in terris sunt, quæ autem in cælis sunt, quis investigabit?

ALTIORA TE NE QVÆ-



Stulte puer, solemne suprà, invia & intima divûm Rimari : ima petas, hîc sat habes, quod agas.

Was

E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH u Walang Kilabana

PERSONAL CONTRACTOR ATPERS

Course (part (a) 1965 news (see A) and (see A) (see A)

Smith Address on All about the own camp in

-37

Was Ich euch sage / bas sage ich euch allen/ Wachet/Marc. 13. v. 37.

Der Scorpion leuffet herumb/
Ber wolt nun ficher schlaffen?
Auch schrent der Dan/darumb vernimb/
Bie du entgehft den Straffen.

Ce que ie vous di, ie le di à tous; veillez, Marc.

Le coq bien matineux par son chant te reveille, Pour avoir boeil au bois entre tant d'ennemys, Des dangers & des laqs, qui par tout te sont mu, Dont bien-tost est surpru, qui trop long-temps sommeille.

Quello che dico à Voi, dico à tutti, vegghiate,

Vegghiar fi dè, non tempo è di dormire, Fra tanti lacci da tutte parti tefi, Da quai facilmente quelli fi truovan prefi Chi di ciocca ficurtà fi lafciano fopire. MOKALE ALL

Quod autem vobis dico, omnibus dico, vigi-

SEMPER CANET TIBE



Surge age, nam cantat tibi Gallus : Scorpio acumen Cauda agitat : vigila, ne violêre, tibi Try Handpurks of the

SEMEST CHES CITE

Hayahar edili yanan es

2

As a property of the state of the second

Long them are for the 40 for the

Description of the characteristic particular

And the state of t

wheel a conglicinomals, incom

in the state of th

# Laf mich aber mein bescheiden Theil Spei dahin nehmen/Prov. 30. v. 8.

Wood dem der kan zu frieden fenn/ Wnd fich genügen laffen/ Das thut diß Pferdt/vnd nimpt Speiß ein/ So weit es kan was fassen.

Donne moy seulement le pain de mon ordinaire Prov.30.v.8.

De trop grande abondance l'homme fen orgueillit, Ausi la pauvreté tellement l'avilit, Qu'il oublie son Dieu; voire tout son debvoir : Heureux qui se contente, de ce qu'il doibt avoir.

#### Dammi solamente il pane ordinario-

Nell' abondanza il cuor è contumace; E in difetto l'istesso vien fallace, Fin' à scordarsi d'Iddio, e l'equità, Per contenerlo è mediocrità.

Tribue

Tribue tantum victui meo necessaria.

TANTUM CONSULE QUÆso BONI.



n' e y eu disce muç o T., superflua temnere disce : Quod superest nil est ; pars rata cuique sua est.

D

Dag

and and the second 



Daß wir nicht mehr Rinder seyen / und uns wei gen und wiegen la ffen / von allerlen Wind der Lehre / durch Schalekheit der Menschen Ephes. 4. v. 14. Zu der Lehr soll Beständigkeit/

Das Sers halten mit Grunde:
Meidn Beuchlen und Leichtfertigkeit/
Wie Kinder thun zur Stunde.
Afin que ne soyons plus enfans flottans, demene

ca & là à tous vents de doctine, par la fallace de hommes, Ephel. 4. v. 14.

Le coeur bien asseuré ne se laisse esbransler,

Ca & là par les vents : voire non par orages, Batans de tous costez. Mais les Enfans peu sages, Se laissent comm' on veult, par fraudes demener.

Accio che non siamo come gli bambini fluttuanti menati di qua e di là da tutti venti di dottrin per fallacia degli huomini.

Il cuor fedel e faldo che fi truova fondato Suopr vna rocca ferma , ch è d' Iddio la parola Non è da venti di qua di la menato,

Mà quel ch' incerto è, in ogni late vola.

Vtiam non simus paruuli fluctantes, & circumferamur omni vento doctrinæ in nequitià hominum.

### RECTUM NON VENTI-



rror doctrina nunc hàc nunc fluctuat illàc : Pendula mens vento ducitur, ergo volat.

Ois



anagerine (SAGE will refu ) surphits 77500 with pulling of the day of the order and the latest and the particular and the TANKS OF THE PARTY All the said to th Mary Department is plant, manager to Mary to teneral relies by problem, and of head offering the THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49, LANSING, MICH. committee and the street Lambage Laggrand of the control of t Lint-L- MATERIAL STATE CONTRACTOR AND SERVICE 

Die da haben den Schein eines Gottseligen Wesens / aber seine Krafft verleugnen sie/ 2. Tim. 3. v. 5.

Db wol ein Frosch stehe auffgericht/ Dat Fedr und Buch vorhanden: Am besten es ihm doch gebricht/ Und ist tein Kraffe vorhanden.

Ayans l'apparence de pieté, mais renians la force d'icelle, 2. Tim. 3. v. 5.

Ce n'est affez d'avoir le beau femblant, De pieté, qui par de hors fe monstre, Au coeur ell'est, & la fe roidit contre La faulse hypocrisse, pour la mettre à neant.

Che hanno l'apparenza di pietà, mà rineganti la forza di essa.

Affai non è l'hauer bell' apparenza Di pietà ,che ben fi mostra bella, Mà senz' effetto: perche cert' è che quella Scopert' al fin sarà,con severa sentenza. Habentes speciem quidem pietatis, virrutem autem cius abnegantes.

NON VIDERI SED ESSE.



Dum speciem Pietatis amant, clamantque, coakant que, An speciem prater quid pietatis habent è

DS

Er



နေလည်း၊ ကာ နောက္ခြေသာ ႏိုင္ငံ ကြားရွိသို႔က အိပ္ခ်က္ (၁၂) လည္သည့္ကိုင္ငံ Er hat zu mir gefagt/ Laß dir an meiner Gnade genügen/2. Cor.12. v. 9.

Mas dem Hündlein vom Lisch zufälle/ Wenn das Kind nimpt sein Speise; Dasselb ein hungrig Seel, behält/

Undaches für Bottes weise.

Il me dit : ma grace te suffice,2.Cor.12.v.9.

Qui de peu se contente, & m est trop desireux De supersluité: tel ne fault d'estre heureux. Car aussi bien se peult de peu rassasier; Mais supersluité le peult endommager.

Mi disse : assai ti sia la grazia mia.

Felice quel che di poco contento Non si dà per arricchiarsi tormento Di picciol fonte si beve senz' impaccio, Mà l' abondanza spesso si torn' in laccio. MORALEV XVI.

Dixit mihi, sufficiat tibi gratia mea. OVOD DATUR, ACCIPE,

GRATIS.



Sufficiunt cui parva, huic sunt magna omnia : nullo Qua iure exigitur Gratia, iure sat est.



property and the second second second ্ন<sub>প্রতি</sub>র বিশ্বর্থ বিশ্বর গণার মাঞ্চর ত্রু esting the second second restance in the second second 8 C \$ 7 . \*\* Last uns zuzeissen ihre Wande / und von une werffen ihre Seile/Pfalm.2.v.3.

Last und serreissen ihren Zwang/
Spricht das Pferd fühn von Thaten:
ABenn die Natur nicht leidet Trang/
Somuß alls vol gerahten.

Rompons leurs liens, & rejections leurs chevestres, Pse. 2, v. 3.

Le cheval qui le mors en sa bouche ne souffre, Facilement s'escarte, & iest' en precipice: Ainsi facilement la ieunesse s'engousfre,. Quand sans estre tenuë, elle suit son caprice.

Rompiamo gli ligamenti loro, e frangiamo le lor corde.

L'indomito cavallo che non admett' il freno, N' altro gouverno si gett' in precipitio; Così la gioventù se gli togli la mano Di buona disciplina, si perde, ò corre rischio. Dirumpamus vincula eorum; & proiiciamus à nobisiugum ipforum.

# REDIT FRENIS NATURA



icopus est frenis, si frenum excusseris, effrons, Invetus,& vetitum pracipitarus iter.

# Lantant Hiller Hulls



Wer ihr Laß anrühret/wirdt vnrein/ Le-vit. 11. v. 36.

Ein Jegel scharpff/vnd Frawenbild/ Gehr stachlicht thun verwunden: Drumb meid ihr Haß/ und sen nicht wildt/ Go hast mehr guter Gunden.

Celuy qui touchera sa charogne, sera souillé, Levit. 11. v. 36.

La femme mauvaise, belle, & l'herisson spineux, Qui les veulent toucher, tousiours sont dangereux, Pour doncques estre seur, & le mal eviter, Mieux vault sen abstenir, & iamais les toucher.

Chi toccarà il suo morticinio sarà im-

La donna bell'e mala è come l'erinacio Che punge quello che lo vuol maneggiare. Per esse dunche libero dal suo laccio, Le savio sei, mai non li approsciare. Qui morticinium eorum terigerit, polluetur.
SED TU ME TANGERE



Norrida sunt spinis mulier nudata & Echinus : Si propius tangis, tangeris, ergo cave .

E

Da



Complete and the second substitute of the second of Aprillager of Insurer April 1900 SO ILLIYAET procedition was in the state of Mail markets of late accommodate from the skinner A Lower Committee of the party Annual Commence of the Association of the Commence of the Comm AND REAL PROPERTY AND REAL PRO AA II I TOWN THE PERSON (training the control of the control The Part of the Pa 14 - 1 (1 11 11 2 THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE The second state of the second second Der Arme hat nichts / denn ein wenig Brots/ wer ihn drumb bringet / der ist ein Mörder/ Spr. 34. v. 26.

Der Arm hat nichts/nurwas ihm gan/ Bott/vnd auch gute Leute: Noch fan ihm das der Neide nicht lan/ Und nimpt ihm das zur Beute.

Le pain des indigens est la vie des pauvres, quiconque le leur oste, est meurtrier, Syr. 34. v. 26.

L'avare (au pauvre) qui le pain veult soubtraire, Pire est qu'un chien, qui ronge sa besace, Pressé de faim. Mais ceste plus chienne race, Non de faim, mais d'envie est poulsée à ce fair.

Il pane è la vita de' poveri, e chi la toglie loro ne è micida,

L'avaro ch' al povero il pane toglie Peor è ch' il cane, che glielo ruba e mangia Di fame. Mà quella brutta e canina fangia Non di fame mà d'invidia ingorda glielo coglie, Panis egentium vita sanguinis est, qui defraudat illum, homo sanguinis est.

ET PAVPER INVIDOS



upyjā non est cane monstrum tristius vilum, Namque rapit vitam praripiendo cibum.

E c

CALS ON





Wer Guts mit Bofem vergilt /von deß Haufe wirdt Bofes nicht laffen/Prov-17. v.13.

Das Waffer thut vns viel zu gut! Mit allen feinen Fluffen: Noch fein Danck man ihm darfür thut! Daftat hats zu genieffen,

Celuy qui rend le mal pour le bien; le mal ne partira point de sa maison, Prov. 17. v. 13.

L'eau qui nettoye tout, rafreschit & nourrit, N'a aultre recompense, sinon que tout ordure, S'y ieste abondamment. Ainsi r'emporte iniure, Qui par benignité l'homme ingrat r'essouit.

Il male mai non partirà dalla casa di colui chi rende male per buono.

Chi al ingrato fà qualche beneficio Non altro riceve da lui che quel servizio Ch' à l'acqua si fà, che tutt' infresé e netta Mà perla riccompensa l'ordura vi si getta. Qui reddet mala pro bonis, non recedet malum de domo eius.

> NIHIL EST FECISSE BENIGNE.



ns fluit, atque amplos fefe diffundit in vfus, Quaredit inde in aquas gratia? spurcities.





Giheles flundt ein Baum mitten im Landelde war fehr hoch/groß und dicte/Dan. 4. v. 8.

Ein guter Baum ift Obrigfeit! Und gibt den Thieren Schatten: In Gluck und Unglück Freud und Lend! Kan man ihr nicht entrahten.

Voi-cy un arbre grand & fort, & sa haulteur touchoit le ciel, Dan. 4.v. 8.

Comme l'arbre aux oiseaux, au bestail l'ombre donne, Soubs laquelle & repos, & pasture elles trouvent: Ainsi le Magistrat de ses loix environne, Et nourrit les subiects, qui droict à luy accourent.

Ecco vn arbore grande e forte, di cui l'altezza toccava al cielo.

L'ombra alli animali e nidi alli vccelli L'arbor verde dà co' fuoi rami eftefi; Cosi il Magistrato cuopr'e alberga quelli Chi fotto l'vbedienza di esso si son resi. cce arbor in medio terræ & altitudo eius nimia, magna & fortis.

# TUTUM HAC RECVBARE SUB UMBRA.



e Magistratus non est felicior vmbra, Omnia, Dux si sis pacis amator, habes.

DECEMBER NAME OF STREET 1 121

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Complete Supple

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Ein bose Stunde machet / daß man aller Frewe de vergisset / Sprach. 11. v. 29.

Ein bofe Stundt verderbt es all/ Was vor ift gut gewefen:

Darumb hut dich ftate vor Infall Go tauft du baß genefen.

L' Affliction d'un' heure fait oublier les delices, Syr.11.v,29.

Vn' heure de douleur, fait bien-tost oublier, La ioye, bien que grande dont on s'est esgayé, Mais heureux est celuy; qui ia s'est preparé, A tous ces changemens, & s'en sçait consoler.

L'afflizzion d'vn hora fà scordar gli gaudij passati.

Di l'huom' il gaudio, quantunche grande fia Si fcorda facilmente, per vn hor di dolore: Ond' il prudente de preparare il cuore, Che tal mutazione grave mai non li fia. Malitia horæ, obliuionem facit luxuriæ magnæ.

NON SEMPER OLEUM.



ora hoc vna potest, tanta inconftantia mundi est, De fubitò vt pessum latitia omnis eat.

F 3

Ein

when as her real

₹\$. {

**e**i.

The main the bear of the service.

- -

Ein jegliches hat seine Zeit / vnd alles Fürnehmen vnter dem Himmel hat seine Stunde/ Eccles.3.v.1.

Nicht alles sich zugleich thun läst! Im Wintr ift Enß gefrohren: Denn jedes Ding helt sein zeit fest! Im Sommer ists verlohren,

Toutes choses ont leur saison, & toutes les entreprises soubs le ciel ont leur temps, Eccl.3.v.r.

Tout a son temps, tout vient en sa saison, L'hyver, l'Esté, semence & la moisson: Mais bien sage à bon droiet, & prudent se peult dire, Qui du temps tempere, par temps son prousit tire.

Tutte le cose hanno la sua stagione, e tutti gli dissegni sotto il cielo hanno il suo tempo.

Tutt' hà il suo tempo: tutt' hà sue raggioni Divers anchora sono d'il anno le staggioni, Lequali in tempo gli suoi frutti danno, Ch' in altre gli vuol, pazzo si pena in vano. Omnia tempus habent, & suis spaciis transeure vniversa sub cœlo.

### TEMPORA TEMPORE



mnia tempus habent & in athere & aquore qua funt : Temperat hinc sapiens tempora temporibus. ANDTHE ASIA

to the second second er en de la companya The state of the s that make the second And the second second (1) A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Seine Gerechtigkeit / die er gethan hat / wird nicht angesehen werden / Ezech. 3. v. 20.

Nicht gnug ift es habn wol gethan/ Man muß darben verharren: Bon gutem muß man nicht ablahn/ Nicht Gut mit Bog verscharren.

Les inflices qu'il a faites ne seront plus en memoire, Ezoch. 3. v. 20.

La vache qui du pied (le laict donné) renverse, Bien que donnant beaucoup, n'apporte aulcun prousit: Ainsi la pieté rarement reusit, Quand quelque lasche tour y vient à la traverse.

Tutte le giustizie che aurà fatto non saranno più riccordate.

La fiera vacca ch' il latte dato fpessa Col piè com' inutil al macell è condotta : Così la pietà si danna da se stessa, Che da malignità e vici è interrotta. Non erunt in memoria iustitiæ eius quas fecit.

### IUSTUS SE DAMNAT, QVO



iid iuvat uberibus distendere vacca profusis, Si qua prosluuio sunt data, dilapidas, A Comment of the Comm CEGITA OF THE MARKET 111 10 111 alone W 1 3  Wann du mich demutigeft/fo machft du mich groß/Pfalm.18, v.36.

Das Wasser läuffe wol vniersich! Und kan doch sehr hoch kommen: Also wenn Gott demutige mich / Jabich drauß groffen Frommen.

> Quand tu m'affliges tu me fais grand, Pse. 18. v. 36.

Ainsi que l'eau presée surgit en la fontaine, Saillant toute clere & fresche (chose affez admirable,) Ainsi presé d'ennuys; de toy Dieu amiable, Ie suis hault eslevé, oultre la sort humaine.

Quando m'affligge, tu mi fai grande.

L'aqua dal monte ben sotto terra scende Mà poi nel fonte nel aër saltar si vede; Cosi l'afflizzion l'huomo humil ben rende, Per salir tanto più nel cielo per la fede. Dum affligis me, magnum me facis.

ELIX NECESSITAS QUE AD ME-



fura illa bona est, qua me ad meliora refu**rgere** Efficise: officium prafto isa pressa meum.

Should Pyou a command and 11281 - 1 A KOLE

क्षा है। यह यह संस्थापन प्रकार

્ વિનિધ મદાસમાં ઉત્તર

ewa sao'

बार्यक पर्वे अपनीत है हैं। इसके पर्वे अपना उन्ने की है - स्थानक प्राप्ति के कि के के कि

indian ame.hara

#### Ifrael du bringst dich in Angluct/ Olex 13. v.9.

Ein Brfach feines Bnglücks wirdt/ Der Menfch nach feinem willen : Mol dem/der dampffet fein Begirdt/ Seinen Borwif zu stillen.

> Taperdition vient de toy Israël, Oseë 13.v.9.

Qui par sa petulance le chien vient irriters Plaindre ne peult que sa propre folie: Ainsi l'homme souvent le mal à soy convie; Lequell luy survenant, le fait tard lamenter.

O Israel, la tua perdizione da te viene.

Ch' il cane irrita, se da lui morso viene, Stesso si causa il suo dolor e malo i Così di perdizione sua e causa quello, Chi per malizia sua à se tira le fene. Perditio tua ox te Israel.

## NEMO MAGIS LÆDITUR



Dum lasciva nimis colludit anicla Molosso. Laditur, & facti vulneris ausa luit.

G 3

Dens



WITH THE PARTY OF 1724

#### Dem Gelgehort sein Futter/Geissel und Last/Sprach 33. v. 25.

Wiltedu dem Est recht thun/fein pfleg/ Daß er sein Ampt verrichte: Bu rechter zeit/gib Last/Haw/Schläg/ Sonst kompt er gar zu nichte.

La pasture, la Verge, & le fardeau appartionnent à l'asne, Syr. 33. v. 25.

'A l'Asne le fardeau, fourrage & coups on donne, Aultrement rien ne vault, ainsi au paresseux, Le pain & le labeur: duquel s'il s'en estonne, De luy bailler le fouet, ne sou trop scrupuleux.

> All'asino si deue il pasto, la verga e l'onere.

A l'asno il carco, il past e il bastone, Reccarsi dè, chi trar ne vuol seruizio: Così al seru il pan' il lavor, con raggione E buone bastonate dà se non sà l'yssicio. Cibaria & virga & onus Afino.

HABENDUM ET FERENDUM,



Sunt tria, qua de iure, pigro, debentur afello: Officium vt praftet, Virga, Onus, atque Cibus.

GS

2Bel.



and the second s Marchaelle en ca 2 103 113 1 11 1 1 Some The controlled by the fine of the state of the s Alta Same grander of the second s Welchen der Bauch ihr Gott ift / vnd ihr Chre zu Schanden wirdt/ dere die jredisch gefinnel fenn/Phil.3.v. 19.

Jredisch gesinne senn/ond den Bauch/ Füllen mit Sauffn und Fressen/ Bnd zum Gott machen deinen Schlauch/, Das heist Gott gar vergessen.

Le Dieu desquels est le Ventre, & leur gloire est en leur confusion, qui pensent des choses terriennes, Phil. 3. v. 19.

Qui trop est desireux de se remplir la pance, Et n'a aultre soulcy, que d'heur & de grandeur, Du monde immonde: certes bien peu s'avance; Ains se plonge à la sin en ruine & malheur.

l'Iddio dè quali è il ventre, e la gloria loro in confusione, chi non sanno altro che cose terrene.

Le brutte voluptà chi sempre và cercando, E n' hà altri pensieri che di cose mundane; Nell' sin' confusione e pene assai truovando, Il cielo perde e le cose souverane. Quorum Deus venter est, & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt.

LARGUS CORPORI, PARCUS



Queis gula venter, & esca Deus sunt, gurquliones Sunt, & dum sapiunt terrea, desipiunt,

Dende

A K'I IN d. militari kili di mana di kasa Manandira pi, aksada sa the ground replaced and delimination in 21 11 A DESTRUCT The state of the s A CONTRACTOR OF LONG TO Commenten Charles and the Day of the state with See the state of the party of the party of the same by the commence is and more an en-12 17 1/10 11 0 11 10 Artificial and the proof of the second of the second Court of the last ्रेत्रं सीतृष्टानाओं तर्त स्वरण**्डेड**ा lien y odo ji in endra iz danidi ya in ni ma ma i i i i i ma macon h ene Attending the first of the second of the sec 1. Differ + 1. Differ to 1. - St. Drew der ich ihr im Bente Ber 1828 -STATE OF A PROPERTY 12 11

Deneke nicht vber dein Bermögen/sondern was Gott dir befohlen hat/ deß nist dich siats and Syrach 3. v. 22.

Thue mir was dein Bermögen hat/ Bnd was dir Gott erkohren: Sonst schaffsti nichts und ist dein Rath/ Mitm Krebs und Estverlohren.

Ne recerche point les choses, qui sont plus haultes que toy: mais pense sainctement à ce qui t'est commandé, Syr. 3, v. 22.

Celuy qui entreprend plus qu'il ne peult parfaire, Ce trouve en fin confus, & de honte & d'ennuys: Demeure donc chez toy, & tasche de complaire, Aceluy qui bening, en ta charge t'a mis.

Non ricerca le cose che sono più alte, mà pensa santamente à quello che ti è commandato.

Chi più si carca di quell' che può portare, Al peso grande stanco soccomberà, Mà chi s'occupa in quell' che può persare Venendone al fine lode ne riceurà.

#### MORALE XXIX.

Altiora te ne quæsieris, sed quæ præcepit tibi Deus, illa cogita semper.

MULTI MULTA OPTANT, PAU-



Ton pete quod Natura negat, sed propria agendo, Immatura expers ambitionis eris.

المناور والمساورة والمساورة MARTIN ATTUMENTABLE CATOTOTICE. e graç el stecsonyez, l'imployezh, lez-espanjou ez-e-e2.1

Part of the second state of the second of the second secon

Verificial interest to the administration of the control of the co

the professional making three in the

विकास कर के हिंदी प्रस्ता है । प्रस्तु क्षेत्रीक को कारण के विकास के स्थानित किस्ता के स्थानित के

onneng is thomanis of paramer.

Es sind etliche Tischfreunde / vnd halten nicht inder Noth/Sprach 6.v.10.

Ein Freundt indr Noth der wol fleht ben/ Den thue ich fehr hoch schägen: Aber wer für Mänß sucht den Bren/ Das find gar bofe Ragen.

Il y en a aussi qui sont amis de table, & ne perseverent point au temps de tribulation, Syr. 6.v.10.

Tel a beaucoup d'amis, mais qui ne sont de mise, Soubs ce louable nom, maint maraud se desguise. Qui cerche son prousit, ta bourse, ta despense; Mau pour l'adversité tel amy ne s'avance.

Sono anche amici di tavola e non perseverano nel tempo di tribulazione.

Amici molti chi è felice truova, Accorron molti dov' il guadagno giova: Se vien l'adversità, tutti ti lascieranno, O pochi al men, amici ti saranno. MURALE XXX.

Est Amicus socius mensa, & non permanebit in die necessitatis.

CARET AMICIS INFELI-



Velu & infelix & tantum ollaris Amicus, Qui, pro mure, sapit iura, rapitque dapes.

H

Geide

CARET ANION INDEL

Maria to April and a version of the second o

And Torribation of the

The second second second second

A Comment of the second 
and the second of the second o

P 4 (1)

### Seidt frolich in Hoffnung / gedultig in Trübsal/Rom.12.v.12.

Das macht die Hoffnung daß Ich fan/ Fren auff der Lauten schlagen: Dbich schon bin gethan in Bann/ Thue ich doch nicht verzagen.

Ioyeux en Esperance: patiens en tribulation, Rom. 12. v. 12.

Captif aux fers,mais libre en Esperance, Triste & ioyeux, scachant mon innocence; Des fers ie me sens tristement affligé, Mais de l'Espoir me trouve grandement soulagé.

> Lieti nelle speme: patienti nella tribulazione.

Tant' è la forza della vera innocenza Ch' anch' in adverfità l' huom' non è spaventato, Anzi lieto rimane in esfa, con speranza D'esfer al fin con gaudio e honor liberato. Spegaudentes, in tribulatione patientes.

SPES ET PATIENTIA

VINCUNT.



Corpore captivus, sum liber mente, dolensque Gaudeo, sic firmat me anchora sida spei.



## Powershaps (Alberta)

Julian and Indiana. Sind The constant of the constant Section of the constant Constant of the constant

To be a destination of the property of the pro

The section, Level 1 and test of the section of the

and a limb a mo? b noval new 101

Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of the Carry Contraction of

## Gute Arbeit gibt herrlichen Lohn/

Zusammen stehn Arbeit und Ehr/ Diß wirdt durch Jens erhalten: Damit sich nun dein Ruhm vermehr/ Solaß vor Arbeit walten.

Le fruict des bons labeurs, est plein de bonne renomméë, Sap. 3. v. 15.

Rien sans labeur. Labeur l'honneur couronne; Qui bien a laboure, trouve sa recompense. Ne sou donc paresseux, ou lasche, ains par vaillance, Tens tousiours à l'honneur que la vertu te donne.

Di buoni lavori il frutto è glorioso.

Labore honesto sempr' è accompagnato D'honore, che come il vero suo premio, Si dà a quel, e se' l'infund' in gremio Che con acre sudor' il volto bà bagnato. MUKALE AAAIL

Ш

Bonorum laborum gloriosus est fructus.

AD HONOREM, PER LA-BOREM.



Brantque, caduntque, simul labor atque Honor:ergò labora; Debitus atque sua sponte sequetur Honor.

**Wan** 

AD HONORLM, HAR LAS



pould (game ktopts = 1.11, 2) popt diapoint.

and an experiment of the control of

The State of

## 

Berg Janting of the Sandaday

See Angling of the Allege Compared C

## Description and the auto-

્યાઇક્ષેત્રકો મીઠ્યું દવા મુંગી કરી ફોરાઇક્ષ્યામાનું કરી નામ અ

## Philip ang phis ti head the early to

Treatened year and his form in a service of the contract of th

# Wenn Trubfalda ift/fo fucht man dich! Efai. 26, v. 16.

Durch Runft kan man dem Hunger wehrn/ Der Runft braucht mann in Nothen: Abr durche Gbett fucht man Gott den HEren/ All Bugluck zu verhüten.

Ils t'ont cerché en angoisse, Esa.26. v.16.

Certes la pauvoreté, la difette, & la faim, Maistresse d'industrie duit au labeur la main : D'elle toutes les arts ont prins commencement, Richesses & honneurs en sont l'accroissement.

Nella angoscia ti hanno ricercato.

Ch' infegnò il parlar human' al papagallo è Al corvo ancora e altri tal' vecelli è La dura fame d'arti maestra, senza fallo Che pena il ventre, e muove gli cervellj. In angustia requisierunt te:

MELIORA DOCEMUR

EGENDO.



uperies quid non designat ? operta recludit, Imo facit superas scandere sape domos.

numerican bloom NEDICE: DIGER SECTION.

for the second second agencial for the noting to 

Schaffet/daß ihr selig werdet mit Jorchtve Zittern/Phil. 2.v.12.

Ein Anab mit der Pappirnen Leucht/ Der gehe mit Gorg zur Schulen: And doch der Ruht fich nicht engencht/ Sein Wolfarth zu erholen.

Employez vous à vostre salut avec crainte & tremblement. Phil.2. v. 12.

L'Esprit de l'homme leger & trop volage, S'il n'est bien retenu soubs crainte en son bas aage: Iamais, ou rarement entre au temple d'honneur, Mais par crainte est mené à gloire & grandeur.

Operate la vostra salute con timore e tremore.

La gioventù sciolta e senza timore, Si perde presto, ne al tempio d'honore Ascende mai. Cossi ne alla vita, Quel non pervien ch'ogni timor risiuta. Cum metu & tremore vestram salutem operemini.

UBI NON TIMOR, IBI NON



em charta timet virgamque scholasticus acrem : nque metu res est plena, salutis iter.

I

Muß.

NOW THE WAR TO THE HOLD 160 1 1 1 1 thomas of the control of the ing the plant of TANKE THE PERSON OF THE PERSON

to for the second secon

And the report of the state of

A sec. II. comen of the

Commission of the party of the

 Auswendig Streit / inwendig Forcht/ 2. Cor. 7. v. 5.

Wobleibich nun? Die ift der Gege/ And wil vons gar auffressen: Außwendig Greek vond Forche in mir/ Pat Hers und Much besessen.

Assaults par dehors & crainte par dedans, 2, Cor. 7. v. 5.

Comme la poule en cage du Milan combatuë, En crainte & en combat se trouve en mesme instant: Ainsi l'ame sidele de combat bien souvent, Par de hors,& dedans de crainte est abatuë.

### Combatti di fuora, di dentro timore,

La galina in caggia di fuora combattuta, Di dentro d'i polsini time gli duri dannj, Cossi sempr' è la vita d'i Christiani, tutta Di fuora e dentro piena di combatt' e affanni. Foris pugnæ, intus timores.

### PLUS INEST MALI EXSPECTAN-DO QUAM PATIENDO.



Vimine conclusas trux terret milvus aviclas, Hinc metus est intus, pugnaque aperta foris.

Inser



The second secon The state of the s edition of the Edward Control of the Edward of earlies and a region of the last terms to et in an er man er fle er feigt real learn sails of the ends The state of the s 1 - 1-74 P A second second = 16

Unser Seel ist entrunnen / wie ein Wogel dem Strick des Woglers/ der Strick ist zurissen/ und wir sind los/Psal.124.v.7.

Ein Bogel fren dem Strick fompt ab/ Bnfer Seel thet entrinnen: Beil Bott der Herr gar nicht zugab/ Daßihr Zorn vns fondt brinnen.

Nostr' ame est eschappéë, comme L'oyseau du laqs de L'oyseleur, le laqs est rompu, & nous sommes eschappez, Pse.124.v.7.

oifeau de la cage une fois eschappé, y retourner n'en a trop grand envie: ouvienne toy ô homme, que tu es rachepté, e mort & de peché, pour n'y retourner mie.

Scampata è l'anima nostra, comme l'vceello dalla gabbia dell'vccellaio. Rotto è il laccio e noi siamo liberati,

ome l' vccell' da caggia liberato, ieto fe n' vole, ne vi ritorna mai : oßi ti fcorda mai che da mort' e peccato, er Christo liberato , non vi ritornar dej. MORALE XXXVI

14

Anima nostra sicut avis erepta est de laqueo, venantium, laqueus contritus est, & nos liberati sumus.

ANIMUM VEGETA LIBER-



Gratia quanta Dei est! furias evasimus hostu, Haud secus vt rupto fune volucrus abit. process of the process of the 27.  of any and a second ter in the second of the second

. ~

by Line and

A Williams of the

real a 

and the same of th

Def Tages für die Hike/vnd eine Zuflucht und Berbergung für dem Wetter und Regen/ Efa.4.v.6.

Un einer Seit/die Sonn mich flicht/ Zur andern ift boß Wetter/ Gott und dem Gbett ich mich verpflicht/ Die bend find mein Erretter.

Ombrage contre la chaleur du iour, & cachette contre les tourbillons, & la pluye, Efa. 4. v. 6.

De l'un costé du Soleilla chaleur, M'ard, & de l'aultre ie voy la grand tempeste: Où donc me tourneray sinon vers toy seigneur? Car tu seul es celuy, qui fait ombre à ma teste.

Ombracolo contra gli calori del giorno e secura protezzione contra il turbine e la pluvia.

Il vento da l'vn lato, da l'altro il calore D'il sol mi batte, esposto à gran tempesta, Do misr volgero le man gl'occh'il cuore Se non à te Signore che mi cuopri la testa. In umbraculum diei ab estu, & in securitatem & abseconsionem à turbine & à pluvia.

PRECES AD UTRUMQVE



Nox furat, aut urat Lux fole, iuvabor ab umbrâ, Quam dum capto, preces fundo, levorque metu.





Ihr solt das Henligthumb nicht den Hunden geben/Matth. 7. v.6.

Das Senligthumb gebürt fich nicht/ Zu werffen für die Hunde: Botts Wort und Willen mit Ernst verricht/ Nicht führ es nur im Munde.

Ne iectez point la chose saincte aux chiens, Matth.7.v.6.

'Aux dons de Dieu, pour les administrer, Prudent il te faut estre, de peur que par l'abus, Ne te trouves à la fin pour mal-versé confus. Et sçache bien qu' au chien le sainst ne doibs iester.

Non gettate le cose sante à cani.

D'Iddio gli doni guardati di spreggiare, Che con timore si devon maneggiare, Ben empio è quello, che come profane Le perle al porco getta, le cose sant'al canes Nolite sanctum dare canibus.

### DONA HAUD ABIICIENDA DEORUM.



Est canis, at que canina sapit, qui dona D e o R u m, Abijcit, & spurco polluit ore sacrum.

- 1 4 45.5



Diesen ein Geruch deß Todes zum Tode / Jes nen aber ein Geruch deß Lebens zum Leben/ 2. Cor.2.p.16.

Ein Seit ift durt/die ander grunt/ Das ift der Baum der Gnaden: Wann dich die eine Schlang verfünt/ Thut dir die ander fein Schaden.

Aux uns certes odeur de mort à mort, mais aux aultres odeur de vie à vie, 2, Cor. 2. v. 16.

Au desert le serpent les hommes accabla, Mais aust le serpent d'airain les soulagea: Du Serpent vient la mort; du Serpent vient la vie Cestuy-là tu fuiras, cestui-cy te convie.

Agli vni odore di morte à morte, à gli altri odore di vita à vita.

La serpe nel deserto gli Israeliti vecise, La serp' iui ancor in sanità gli rimise; Da l' vn venne la morte, mà dall'altra la vita, Fuggire quella dei, ma quest' à se t' invita. Aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem odor vitæin vitam.

ETIAM SALUS EX INI-



Arida pars vna est, viret altera; vt anguis & arbor Autor fit vita, ceu fuit ante necis,

K 5

# AMERICA TRANSPORT



Du wägest dein Gold und Silber ein/warumb wägest du nicht auch deine Wort auff der Gold/Wage? Sprach 28.v.29.

Du wägst dein Golde und Gilber enn/ Nicht laß es daben gwenden:

Dein Wort folln auch gewogen fenn/ Auff daß fie dich nicht schanden.

Serre ton or & ton argent, & mets mesure à ta bouche, Syr. 28. v. 29.

L' or souvent & au pois se prouve, & à la touche, Pour n' en estre trompé. Mais ha fol ignorant, Pourquoy n' esprouves tu, ce qui sort de ta bouche? Car ta parole vaine t' accable bien souvent.

L'oro e l'argento tuo guarda, e metti mensura alla tua bocca.

Tu pruovi l'or al peso e alla tocca, Per non esser fraudato; mà ignorante pazzo, Perche non pruovi quello che ti sale di bocca, E ti sai à te stesso, con tue parole laccio? Aurum tuum & argentum tuum confla, & verbis tuis facito stateram?

NON SONET OS, NISI COR-

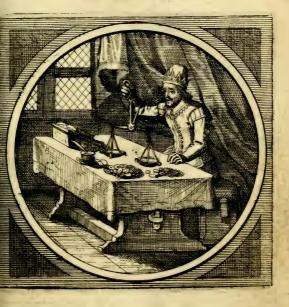

Sollicitat dubium digitis librantibus aurum : Cur non & lingua yerb a profufa librat ?





## Wer Holk spaltet/der wirdt davon verlekt werden/Eccles. 10. v. 3.

Wer hols spaltet/der feh wol zu/ Daß er sich nicht vbreile: Bu fehr enffern das bringt Unruh/ Besser ist Nath und gut Weile.

Qui fend le bois, il sera en danger par iceluy, Eccles. 10. v.9.

Qui fend le bois bien-souvent soy-mesme blesse, Des festus resultans. Ainsi aussi advient, A celuy qui de nuire aux aultres prend liesse, Que de sa mauvaistie le premier il se plaint.

Chi taglia il legno, sarà in pericolo per esso.

Chi legni fende, speßo n'è vulnerato, Dalli fragmenti che li volano contra: Coßi chi di nuocer ad altrui hà grato, Più tosto che pensa il suo mal rincontra. Qui scindit ligna vulnerabitur ab eis.
NOCITURE ALIIS CAVE
TIBI.



gna secans caveat, ne in sese saviat, istu Savior: omnis enim vis sibi sulpa mali est.





### Arathilff dir felber/Luc. 4. v. 23.

Mancher leid Schaden/ond wil mit Erus/ Andern zu Hulffe kommen: Ein Arst aber kom ihm felbst zu Nus/ Sonst hat man sein kein Frommen.

> Medicin guari toy, toy-mesme, Luc.4.v.23.

Pour les maux estrangers tu trouves mill receptes; Et pour les tiens, ton art ne te suffit: Pour reformer aultruy tu as bien des preceptes, Mais commence par toy, à bon droit on te dit.

#### Medico cura te stesso.

Chi per riprender altrui è parato; Per non esser d'ognun vituperato: Se stess emendi prim' e poi riguardi Che vers altrui di dilettione ardi. Medice cura te-ipsum.

## ORDINATA CHARITAS INCI-

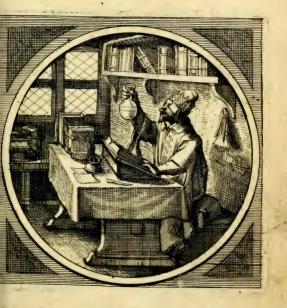

le fuos oculos, **cu**rans aliena Machaon Negligi**t : at Me**dicus fit fibi quisque prior.



111

ini pari, mis came Ruma distante (presidente

Wer in der Brunft steckt/der ist wie ein brens nend Fewer / und horet nicht auff / bis er sich felbst verbrenne/Gyrach.23.v.22.

Liebist ein Brunft im Bergen tieff/ Die thur das Berge braten:

Da mancher durch ein Fewr nachlieff! Und fan ihm doch nicht rathen,

L'homme chaud est comme seu ardant, qui ne se peult esteindre, qu'il ne soit consumé, Syr. 23. vers, 22.

Comm ard le ieune amant, & ne peult reposer, Iusqu'avoir assouvi sa malheureuse rage: Ainsi l'homme meschant, semble quil se soulage, Quand il peult pour aultruy, quelque mal composer,

L'huomo ardente è come il fuoco, che non li può estinguere, se non sia consunta la materia.

Il fuoco quanto più fecchi li getti legni, Tanto più n' arde, finche fia confunto Il nutrimento: Coß il perverfo gli disfegni Mali suol perseguir che non lor manchi sunto. Anima calida quasi ignis ardens, non extinguetur donec aliquid glutiat.

NVNQVID AGAM, SED



Pritur omnis amans, animusque, boc pascitur igne Inquies; unde sui est fax sibs slamma mals.

L

Wenn





Wenn ein Eisen stumpff wirdt/muß mans mi macht wider schärpffen / Also folget auch Weißheit dem Fleiß/Eccles. 10. v, 10,

Das Eifen fiumpff wirdt fcharpff gemacht/ Wenn mans mit Fleiß thut wegen: Mit groffem Ernst nach Weißheit tracht/ Sonst wirdt sich der Rost fegen.

Si le fer est rebouche: celuy qui en use s'efforcera tant plus: ainsi apres diligence suit la Sapience, Eccles. 10. v. 10.

Le fer rouillé & rebouche s'aguise, Frotté contre la pierre, iusqu'à prendre splendeur : Ainsi l'esprit de l'homme, exercé se ravise, Croissant de jour en jour, en sapience & honneur.

Il ferro ottulo l'acue per forza sopra la pietra, cossi dopo la diligenza segue la sapienza.

Il ferrottufo con la cote fiaguzza, Il ruginofo fu la pietra fregato, Lucido vien, E l'ingenio effercitato, Quantunch ottufo, o tardo, a perfettion fi drizza. i obtusum fuerit ferrum, multo labore exacuetur; & post industriam sequetur sapientia.

### USU ET CURA SAPIENTIA CRESCIT.



os acuit ferrum,quamvu rubigine lafum, Cur non ingenium laviget artis opus ?





D daß ich köndtein Schloß an meinen Mun legen / vnd ein fest Sigel auff mein Mau drucken/daß ich dadurch nicht zu Fall kame Sprach 22.0.33.

Ein weifer Mann verschleuft ben Mund/ Regiert das Dern in gleichen:

Dakihn kein Bufall meggur Stund/ Durch Bubedacht erschleichen.

Qui est ce qui mettra une museliere à ma bouche,8 cachetera de prudence mas levres, afin qu'elleme me facent tomber, Syr. 22. v. 33.

Le Sage de son coeur, & de sa bouche est maistre, Le fol sa vanité au caquet fait paroistre: Et tombe en maint mal'heur; du quel point n'est attainct Celuy qui & son coeur & sa langue contraind.

Chi metterà guardia alla mia bocca, & seglierà di prudenza gli labij miei accio chè io non caschi per ess.

Il Sabio maestro è del cuor e della bocca, Il ciocco per la bocca il cuor ancor palesa; Onde tal volta tanto malo lo tocca, Ch'in van' è troppo tardi piange sua pazzeza.

Quis

Quis dabit ori meo custodiam, & super labia mea signaculum certum, & non cadam?

NIL SIT IN ORE, QUOD NON PRIUS IN SENSU.



Sapiens cordis moderator & oris : in unum Ergo vt conveniant, cor preme, claude labra. TICH CONTRACTOR AND THE RESERVE



# Er felbst der Sathan verstellet sich in einen Engeldeß Liechtes/2. Cor.11.v.14.

Der Taufendtunffler fan fich woll In Englisch Liecht verftellen :

Mercen / wie er vns wil fallen.

Sathan mesme se transfigure en ange de lumiere 2.Cor.11.v.14.

Bening sois envers tous, mais à bien peu te fié, Car tel se monstre doux, qui de nuire a envié, Et fait bien beau semblant, asin qu'il te seduise: Voire le Diable mesme en Ange se desguise.

Satana si transforma in angelo di luce.

Humano sij à tutti, mà fidati à pocchi, Nel conversar bisogn' aprir gli occhi; Chi nuocer vuol buone da le parole, E'l diabl' in Angel' spesso formar si suoles

#### MORALE XLVI.

181

Ipse Satanas transfiguratse in Angelum lucis.

MEMNHEO ATIETEIN.



lic Satana dolus est, mentiri posse figuram; Angelus est anguis, savus ovicla lupus.



Port of the second second second Wildly to the 19 may by a comment the state of the s - Letter to the Market State of the Market Sta i maria The state of the s the of the state of the same of the large of

Halt dich von denen/fo@emalt haben zu todten/ fo darffft du dich nicht beforgen / daß er dich todte/must du aber vmb ihn senn/ so vergreiff dich nicht/Syrach 9.v.18.

Sehr gfahrlich ifts nicht mit deins gleichn/ Sein Wbernfuß gespannen: Mit queen wortn must ihn streichn/

Sonftweist er dir die Zannen.

Retire toy loing de l'homme qui a puissance de tuer, & tu ne seras point en doubte pour crainte de mort, & si tu en approches; garde toy de faillir, Syr, 9. v. 18.

Qui à plus fort, ou plus grand ha à faire, Beaucoup doibt supporter, pour en venir à bout: Se contenter de peu, s'il ne peult avoir tout; Non beaucoup disputer, mais prudemment se taire.

Ritirati dall'huomo che può vecidere, è sarai essento dal timore di morte, e se tu li approcci, guarditi di fallire.

Se con più grande che tu habbi negotio, A patir molto, e sopportar ti para, Di poco ti contenta, e preme so silentio L'ingiurie. L'equita in tali casi è rara,

Longe

Longé abesto ab Homine potestatem habente occidendi, & non suspicaberis timorem mortis, si autem accesseris noti quid committere.

TOLERO TE, UT TOLE-



Vt tecum patienter agat, patienter agendum est, Dispare cum socio si tibi amicitia est.



there is a second

Allo Variation of soft of section of the section of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ite dia i<sub>n</sub>erata M

e ett sie en nige ken

รวัน (เมื่อการมี) เรียกการที่ และใหม่ สารที่เก็บ การไปการทำ สารที่ (คราวไทย) การทำได้ส สารที่ (คราวไทย) การทำได้ส

### Daß duerweckest die Gabe Gottes/die in dir ifl/2. Tim. 1. v. 6.

Die Gabn fo Gott hat mitgetheilt! Die liegn offt in der Afchen: Den Geift und Athem Fewr ethelt! Wenns schon ist fast verloschen.

> Suscite la grace qui est en toy, 2. Tim. 1. v. 6.

Comme le petit feu s'agrandit en soufflant, Combien que commencé de petite estincelle: Ainsi la grace en l'homme s'augmente grandement, Et estant exercée, tant plus croist & vient belle.

Risvegli la grazia che è in te.

I

Di piccola scentella grande fuoco s'accende, Se soffij dentro : così d'Iddio gli doni E grazie spiritali semper più grande rende, Chi della diligenza gli excita co sproni. Resuscita gratiam quæin te est.
INERTIA NIL PARIT
BONI.



Gratia sape latet nigris tumulata favillis, Spiritus vt verò spirat, animla redit. and the second second



Wisse daß du vnter den Stricken wandelst / vnd gehest auff eitel hohen Spiken/Spr. 9. v. 20.

Die Gfahr ift groß hie vberall/ Du thuft nicht fefte figen: Leicht kan man kommen zum Infall/ Du gehst auff hohen Spigen.

Sçaches que tu passes au milieu des filets, & que tu chemines sur les Creneaux de la ville, Syr. 9.v. 20.

Sans crainte ne peult estre, qui trop hault est monté, Ausi n'est sans mespris qui se recte par terre: Mais mediocrité à nul ne peult desplaire, Estant accompagnée de doulceur & bonté.

Sappi che tu passi per medio di lacci, e chè cammini sopra le pinne della città.

Non fenza timor è chi troppo alto monta, Mà chi s'abassa troppo, altro non hà che honta, Nella mediocrità ciaschun nel suo stato Si mantenendo d'ogn' un sarà lodato. Communionem mortis scito, quoniam super pinnas urbium ambulas,

ITUR SPEMQVE METUMQVE



leu quam mors facilis, quam vita est plena periclis è Ergo time, & prunas te super ire puta.

## -TERMINELL TOUR BEAUTI



Der Gottlose fleucht/vnd niemand jagt ihn/der Gerecht aber ist getrost wie ein junger Low) Prov 28.v.1.

Gin Blag voll Erbsen schreckt dich harri

Der Grecht ift wie ein kom verwahrt! Ind fieht auff festen Fuffen.

Les meschans suyent sans qu' on les poursuive: mais les iustes sont asseurez comme le lion, Prov. 28. v. i.

Où fuira le meschant? car le mal qui le chasse. L'accompagne tousiours, & le suit en tout lieu: Mais le iuste asseuré de la grace de Dieu, Comm' un brave Lion, tous les dangers surpasse.

L'empio fugge senza esser perseguito: mà il giusto è sicuro come il lione.

Do quello fuggirà ch' hà rea la conscienza Per la mente haver di quel boia sicura Che porta semper seco : mà la ver innocenza Com' vn bravo leon di fuggir non hà cura. Fugit impius nemine persequente, justus autem quasi Leo considens.

FUGIS, SED FRUSTRA.



uî fibi causa fuga est, quò currat? quóve recurrat? Conscius at qui nîl est fibi, semper ovat.

N

DIE





Deft Menschen thun stehet nicht in seiner Geswalt / wnd stehet in niemands Macht / wie er trandele / oder seinen Gangrichte / Jerem. 16. p. 23.

Mit Gottes Sulffist ells bewandt/
Const thut Soffnung verlieren.

La voye de l'homme n'est pas en luy, & n'est pas

Def Menschen Will/Kraffe und Berstandel

Ran feine Gach recht führen:

La voye de l'homme n'est pas en luy, & n'est pas en l'homme de cheminer & d'adresser ses pas, Ierem, 10. v.23.

Ni art, ne force, ne prudence, Beaucoup à l'homme peult proufiter, Pour donc au faix ne succomber, En Dieu faut mettre l'esperance.

Non è nell'huomo la sua via, ne in sua mano il dirigger gli suoi passi.

Da se niente può sperare, N'anche deve desperare L'huomo, mà rimetter tutto In man d'Iddio chi dà aiutto.

#### MORALE LI.

Non est hominis via ejus nec viriest, vtambulet, & dirigat gressus suos.

NIL SPERANTES NIHIL DE-



A cœlo pendemus, ut ut fremat orbis & orcus Nec via, in arbitrio, vitáve, posta viriest.

NS

Wif



11/1/11 at the person of and the same and t - 7/17 - nl - - 1/ Wehdir/du Berftorer/mennft du / du werdeft nicht verftoret werden/Efa.33.v.1.

Def DEren Rach waltet vberall/ Das fanft du leicht ermessen: Wie man thut/geschicht ihm gleichfall/ Denn Bott kan nichts vergessen.

Mal-heur sur toy qui fourrages : aussi tu seras fourragé, Esa. 33. v. 1.

Par force qui aultruy ravage, En fin außt est ravagé, Le mal-fait de l'homme peu fage, Souvent par mal-fait est vengé.

Ve à te chi fai prede, perche sarai fatto preda.

Chi altro rubba, vien rubbato, Chi altro frauda vien fraudato: Perchè d'Iddio la giuftizia Somette il malo à la malitia.

#### MORALE LII

Væqui prædaris, nonne & ipse prædaberis?
SICVT FECIT, FACITE EI,



Va tibi,qui spolias, quoniam spoliabere; sontes Punit adaquata cum talione DEVS.





Gine Rede / so zur vnzeit geschicht / reimet sid eben wie ein Seitenspiel / wenn einer trawrig ist / Syrach 22. v. 6.

Micht alles bienezur Sachen wol/ Was hilftezur Trawr das fingen? Offeist das Hern deß Leidens voll/ And fan nichts vberbringen.

Un recit mal à propos, resemble à la musique at temps de dueil, Syr. 22. v. 6.

En pleur, en dueil & en tristesse La Musique n'est à propos: Le coeur souvent ha telle prese, Qu' à tout conseil se trouve clos,

L'Orazion intempestiva simile è a la musica in tempo di lutto.

In lutto assai è importuna La Musica, anchor che suave: Coss'il parlar anchor che grave Fuora di tempo n'hà grati alchuna. MORALE LIII.

209

### Musica in luctu importuna narratio. NIHIL AD REM.



Vincit sape dolor chordasque lyramque? quid ergo Hoc importuno mentem agitas strepitu?



n garistetini  $\lambda L_{
m ph} = \lambda L_{
m ph}$ 111 Mr. The same of th - TO (11)/4 Ich war der Dunden Augel und der Lahmen Fuß Job. 29. v. 15.

Def Lahmen Fuß/ein Aug der Blinden/ Der fromme Job war eben: 2Bo folt man feines gleichen findn/ In diefem argen Leben?

I'ayesté pour œil a laveugle, & pour pied au boneux, Iob.29.v.15.

L'homme à l'homme peult aider, L'un sans l'aultre ne peult passer : Bien sans rasson donc est celuy, Qui trop haultain mesprise aultruy.

· Io era occhio al cieco e pede al claudo.

Come di mani l' vn Paltra lava Acciò ch' ambe fian' nette; Cossi d' huomi l' vn l' altro giova Per passar d' il mund' i strette, Oculus fui cæco, & pes claudo.

### O CHARITAS, O RARITAS!



ratribus officium binis Miferatio binum Prastat, opus dignum laude poli decuplà.



All the latest property and the second • A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Elimon pion oper 11 1111 = 20 - 1 - 311-1 

Die Zunge ist ein flein Glied/vnd richtet groffe Ding an: Sihe/ein flein Fewer / welch ein nen groffen Waldt zundets an? Jacob. 3. v. 5.

Die Zung ift ein Blied flein und arg/ Wirdt von der Hell vergifftet: Ein gangen Wald engündt sie starck/ Und viel Wnglücks sie stifftet.

La langue est un petit membre, & fait choses grandes: Voi-là un petit seu, combien grand bois allume-il? [acob. 3. v. 5.

Mauvaise langue membre petit, Desastres grands & maux produit: Vn petit seu souvent allume, Vn grand bois, & tout le consume,

La lingua è vn picciol membro, e iatta cose grande: Ecco vn picciol fuoco quanto bosco infiamma.

Vn piccol membro è la lingua, Mà che produce mali grandi, E chi n'ascolta le lusinghe, In mali cade admirandi. Lingua medicum quidem membrum est, & magna exaltat: Ecce quam exiguus ignis, quam magnam sylvam incendit.

LINGVA MALI PARS PES-



Lingua maligna furit stygiis succensa favillis, Eheu quas slammas lingua maligna ciet!



The think the **v** and hypothesis with a fire many many many -10-0 . Car F 11 - 2 - b) - - - (d) Contract Date 1 3

Habenicht lieb die Welt / nochwas in der Welt ist / 1. Joh. 2. v. 15.

Gelbsucht/Ehrsucht/vnd Liebes Brunft/
Sind dren Botter auff Erden:

Erlangt ein Welt. Rind ihre Gunft/ Er mag nicht felig werden.

N'aimez point le monde, & les choses qui sont au monde, 1. Iohan. 2. v. 15.

Que trouves tu au monde immonde, Que ton coeur puisse contenter? Bien fol est celuy qui s'y fonde, Veu que tout ne fait que passer.

Non amate il mondo ni le cose che in quello

Van'è il mondo con tutto quello Che in lui pare più bello; Pazzo è ch' ingannar si lassa Perche presto tutto passa. Nolite diligere mundum, neque ea quæin mundo funt.

## ARA MUNDI



Sunt tria; que trino pro Numine Mundus adorat; Dipitie, ambitio, luxuriosus amor.



o Taris of the subject to A color of the soft Const to A to Ship

g \$ Gaverrand

AV LET THE ME STATE

. Al chestors is the

Guch/ die ihr meinen Namen fürchtet/ fol auffe gehen die Sonn der Gerechtigkeit / vnd Heil vnter desselbigen Flügeln/ Malach. 4. v. 2.

Ber fliegen wil/der flieg zu Gott/ Gein Flügel Deplihm geben: Die Gonn der Gerechtigkeit in Noth/ Schafft Depl und ficher Leben.

Mais à vous qui craignez mon nom, s'eslevera le Soleil de Iustice: & santé sera soubs ses ailes Malach, 4.v.2.

Comme les poulsins à leur mere, Ont leur recours & sont couverts : Ainsi de Dieu à la lumiere, Courrons en nos dangers divers.

Mà à voi chi timete il mio nome forgerà il sole di giustizia, è sanità sarà sotto le sue ale.

Com' il polfin sò l'ale corre Della matr' e iui truova Siccurtà: cosi tu accorre A Dio che gli afflitti giova. Orietur vobis timentibus nomen meum Sol Iustitiæ, & sanitas sub pennis ejus.

HUC FUGE SI FUGIS.



in Sol Iustitia vobis orietur, ad alas Sacras salvisica si fugiatis avis. My July 125 Em ndela, 112



Ich hab einen Bundt gemacht mit meinen Augen/daß ich nicht achte auff eine Jungfram/ Job. 31. v. i.

Die Augen fol man zwingen fast/ Daß sie vns nicht betöhren: Wer dieselb vmb sich stiehen last/ Den könn sie bald verführen:

I'ay faict paction avec mes yeux, quelles ne regardent la Vierge. Iob 31.v.I.

Des yeux vient le commencement, De mal heureuse convoitise, Qui l'homme à soy ravit souvent: Dont sage est qui ses yeux maistrise.

Hò fatto patto con gli miei occhi, acciochè no riguardino la virgine.

Dalli occhi il principio viene D'ogni prava concupiscenza: Chi dunche gli occhi contiene Di questo si lauda la prudenza: Pepegi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de virgine.;

## PRINCIPIIS OBSTA.



aude oculos & fædus ini cum Mente procacis, Ne videant vel ament falfa labella Dea.



AND THE RESERVE OF THE PARTY OF the second and the Constant And property of the Control of the C tres mingles and endaded ALTERNATION OF THE STREET Commence of the second apath had an a limba and the said for the first of the said e, utager in a Samula company and particular and

Michigan Land

Bleib du der Oberst in deinen Gütern / vnd laß dir deine Ehre nicht nehmen/wenn dein Ende fommen/daß du davon must / als dann theile dein Erbe auß/Sprach 33. v. 23.

Bleib du der Dhrff in deinem Gut/ Und laß dein Ehre walten: Undanck ift groß/hab dich in Hut/ Und gedenck auch auff dich Allen.

Ne mesle point de blasme parmy ton honneur, Au iour de la fin de ta vie, & au temps de ton trespas, fay les partages de non bien, Syr.33.v.25.

Garde des biens & en sois maistre, Pour en temps t'en pouvoir aider : Car aultrement tu pourrois estre, Tout despouille devant coucher.

Non fai macula al tuo honore; anzi nel tempo del fine della tua vita, diuide li tuoi beni.

Gli tuoi beni gouverna stesso E semper ne rimane maestro. Perche nudo si truova spesso Chi se spoglia per vestir altro. le dederis maculam in gloriam tuam, in die confummationis dierum vitæ tuæ, & in die exitus tui divide hæreditatem tuam,

NEC OMNIA, NEC OMNI-Bus.



Dum quatis Arboreos fructus, & dividis inter Haredes, Dominus sis tuus atque tui.

Melder





EMBLEMA

236

Belcher ift unter euch Menschen / so ihn fein Sohn bittet vmbe Brot/der im einen Stein biete / Dder fo er ihn bittet vmb einen Risch/ der ihm eine Schlange biete? Matth. 7. v. 10. Bog ift der Mensch/doch fan er nicht/

Gott thut an vne defigleichen. Ya-il homme d'entre vous, auquel si son fils demande du pain qui luy donne une pierre : ou

fil luy demande du poisson qu'il luy donne un

Serpent? Matth 7.v.10. La mere à son enfant ne donne Pour pain la pierre, ne pour poisson Vn serpent : ainsi en sa maison, Dieu rien ne fait qui n'ait fin bonne.

Geinm Rind was bofes reichen: Che ihm das Derg im Leib zerbricht/

Chi è tra voi huomo, alquale il figlio dimandando pane gli dia vna pietra, ò vn pesce, e gli dia vna biscia?

La matre al figlio mai non dà cietra per pan, serpe per pesce: Cosi da divina bontà dalo per suoi mai non esce.

Quis ex vobis Homo, quem si petierit filius suus panem nunquid lapidem porriget ei?

MAIOR LEX AMOR EST



Est Storge in nobis, motâque calescimus illà, Pro pane yt lapidem non det Amica manus,

Eine





Eines weisen Mannes Lehre fleust daher wie ei Fluth / vnd wie ein lebendige Quelle / Sy rach 21.v.16.

Def weisen Manns Lehr fleust schon daher! Und macht herrliche Quellen: Ist jemand der Weißheit begehr! Muß sich zu ihm gesellen.

La cognoissance du Sage abonde comme un deluge, & son conseil comme une pure sonataine de vie, Syr. 21. v. 16.

Le sage est comme une fontaine, Qui ses eaux espand richement: Qui cerche doctrine non vaine, A luy s'adresse promptement.

Come vn diluvio abonda la cognizione del fapiente, e il suo consiglio è come vn sonte di vita.

D'il Sabio l'instruttion è com' vn fonte chiaro, Che delle sue aque le terr'intorno infresca: A lui accorr'e il suo consiglio hà caro Chi vuol che la vita felice li riesca. cientia sapientis tanquam inundatio abundabit, & consilium illius sicut sons vitæpermanet.

## OMNE BONUM COMMUNI-CATIVUM.



ns Sapiens; unda est Sapientia, qua ore scaturst, Confluat huc omnis qui sitit, atque bibat. OPERED OF THE COLUMN AND DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY. 

Entrapopulation (

an financia de la composição de la compo

ทุกรายที่ระหว่า เมื่อสาดที่จะการการที่สาดที่ จะเก็บอร์จะกรรง ระทำ (จะ โมลีการณ์) Ich hatte viel Bekummernisse in meinem H gen / aber deine Trostung ergegeten me Seele/Pfalm. 94.. v. 19.

In Unfechtung geplagter Mann/ Ran viellernen und Mercken: Bott wirdt ihn nicht verfincken lahn/ Das Gebett das thut ihn stercken.

l'avoy beaucoup d'angoisses en mon coeur; n tes consolations ont recrée mon ame, Pse.94.v.19.

Oui beaucoup fouffre, beaucoup apprend, Car ainfi fon esprit f eguise; Sans f exercer, l'entendement Humain, à tout mal se desguise.

Haveva molte angoscie nel mio cuore, mà le consolazioni hanno ricreato l'anima mia

Chi molto soffre, asai impara, Perch' il dolore l' intelletto Aguzza. Mà contr' è cosa rara Senza patir esser perfetto. cundum multitudinem dolorum meorum, in corde meo, consolationes tuæ lætificarunt animam meam.

NON TENTATUS, QVA-



entari haud aliud, quâm scire & discere multa est: Disce pati, & disces, slante DEO, sapere.

Fin



Eastern non Contribute appliers A E T CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART Contraction of the party of the CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE Certification College of Committee en e de la ambiant de conserva de la the first of the same of the s . The sea single of starting Games Committee 
ious is blue aperic for one fil

 Einschon Weib ohn Zucht / ift wie eine Sat mit einem gulden Harband/Prov. 12. v. 22.

Schonheitziert wol ein Beibes.bild/ Abr Zuchtiff mehr zur gnüge: Sonst ifts ein Saw/ob sie schon mild/

Ein gülden Halfband trüge.

Comme I'anneau d'or au groin d'une truye: ain est une belle semme d'espourveuë de sens Prov.II.v.22.

La femme belle, mais peu honneste, Est comme un porc qui a en teste, Vn chaperon beau, & au col, Vn carquan d'or. Qui l'aime est fol.

Come l'annello d'oro nel grogno del porco, cosi è la donna bella senza pudore.

La bella donna , mà poco fabia, E come (cropha ch' in testa habbia ) Vna ghirlanda di siori bella, Se sei accorto , guarda ti d'ella, MORALE LXIII.

Circulus aureus est in naribus suis, mulier pulchra & fatua.

> PUDOREM NON AURUM GERAT.



Gratia in argento non est, nec gratia in auro, Si decorat turpem grande monile Suem.

Q5



CALL CHECK TO A CONTROL OF THE CALL 1100 . . (Marcolline) English and Committee of the Parketter of the Parket And with the same A STATE OF THE OWNER, OF THE OWNER, O Als wir nun zeit haben/fo laffet pns Guts thun/ Gal. 6. v. 10.

Die Zeit ift furglaber Biffenfchafft/ Thut fich weitlauffig preifen:

Weil wir find mit der zeit behafft/ Sollen wir ja Buts beweisen.

Cependant que nous avons le temps, faisons du bien à tous, Gal. 6. v. 10.

Le temps se passe, la vie ausi, Courte s'enfuit. Et par ainsi, Et l'un & l'aultre nous perdons, Si tres-bien ne le colloquons.

Facciamo bene fra tanto ch' abbiamo il tempo.

Il tempo paffa , la vita breve Ci fugge come l'aura leve. Mà l'vn e l'altro perderà, Chi bene non l'impegharà. Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes.

ARS LONGA, VITA BREVIS.



Omne bonum, dum tempus adest, operemur in omnes: Quod tibi nil peperit fænoris, id periit.



Gehe hin zur Amenfen/du Fauler/fihe jre Beis fe an/ond lerne/Prov. 6. v. 6.

Bur Umenfen du fauler Tropff/ Lauff/ond gut Gitten lerne:

And laf die Faulheitauf dem Ropff/ Arbeiten folt du gerne.

Va paresseux au fourmi, & advise ses voyes, & sois sage, Prov. 6. v. 6.

C'est le vray loyer de paresse, D'estre pressé de pauvreté: Employer donc faut la ieunesse, Au labeur & integrité.

Vadi pigro alla formica, considera le sue vie e sei savio.

Il pigro altro non afpètti, Che povertà per ricompenfa. Per schiffar la pur giovinetti, Travagliate con diligenza. Vade ad formicam, ô Piger, & considera vias ejus, & disce sapientiam.

IGNAVIS FORTUNA RE-



En tibi formicarum agmen sociabile, quanto Ferveat in studio; cur piger ergo riges?



a horizontal -----: -. - ' | | | | | TEACH TO THE COMMENT N - 111 - 1 - 1 - 1 . 1.00 - 10,000 ------

Hawet den Baum vmb/daßdie Thier/fovnter ihm ligen/weglauffen/Dan.4.v.ii.

Mach ihrm schandlichen Willen: Thu weg/was dient zur vngebuhr/ All Zugend zu erfüllen.

Coupez l'arbre, que les bestes qui sont dessoub s'escartent, Dan. 4. v. 11.

Pour à grand honneur parvenir, Garder te doibs de suivre l'ombre Des voluptez: qui par encombre, Te feront de honte rougir.

Tagliate l'arbore che le bestie che sono sotto

Per venir' à grand honori, Le volupta vitar conviene, Non per otio, mà per labori All tempio d'ho nosi viene. Succidite arborem, ut fugiant bestiæ, quæ subter eam sunt.

## VOLUPTAS ESCA MA-LORUM.



Luxuries vernantis abutitur arboris umbra: Intereat truncus, crimen ut intereat.

R 3

Ringee



e is the experience of Article Appendix and a second -TIFE! A STATE OF THE PARTY OF THE PAR  Ringet darnach/daß ihr stille seid / vnd das ewes re schaffet/I. Thest. 4. v. II.

Die Bienen schwärmen offt zu weit/ Und woljhr Rumpff verlassen: Abr ringt darnach daß jhr fill seid/ Und bleibt in ewren Strassen,

Mettez peine de vivre paisiblement, & de faire vos propres affaires, 1, Thess. 4.v.11.

Souvent la diligente abeille, Trop loing volant sa peine perd: Souvent aussi qui trop travaille, Et son repos, & son temps perd.

Impiegatevi à viver cheti, e che facciate gli affari vostri proprij.

L'industriosa ape troppo si discostando, Spesso il suo carco perde nel volare; Così aviene che troppo travagliando L'huom' non può quello che cerca truovare. MOKALE LAVIII

Operam detis, vt quieti sitis, & vt vestrum negotium agatis.

UNUM AGERE, DIFFICI-



Hoe agat: atque una Mens in statione quiescat: Curet Apis, si vult esse operosa, suum.

R

Meine



Meine Tage sind Leichter dahin geflohen/denn eine Weberspule/ Job. 7. v. 6.

Ein Weberfpul fo gfdwind nicht fleucht! Und reift ab feinen Faden:

Bies Menfchen Leben davon zeucht/ Das lehrn wir offt mit Schaden.

Mes iours passent plus legierement, que la navette du tisserand & defaillent subitement, Iob. 7.v. 6.

Nos iours legerement s'envolent, Et ne se peuvent reparer; Commme les eaux qui s'escoulent, Sans iamais plus se recouvrer,

Li giorni miei passono leggiermente, e come il radio del tessitore sono abrupti.

Gli giorni nostri passon leggiermente, Il tempo fugge , ne si può riparare Come l'acqua nel siume scende velocemente Ne mai dipoi si farà ritornare. Dies mei velociús transierunt, quám à texente tela succiditur.

FUGIT IRREPARABILE



Luditur artificis res hîc; deluditur illîc Spes vita, abrumpit spes inopina dies. The said of the PERSONAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY -PINITE



Wo der HErzwil/vnd wir leben/wollen wir dif vnd das thun/ Jacob. 4.v. 15.

Bir wöllen diß und das verrichen/ So uns Bott gibt das Leben:

Dhn ihn konn wir wedr rahen noch tichen/ Er muß es allein geben.

Si le Seigneur le veult: & si nous vivons, nous ferons cecy, ou cela, Iaq. 4.15.

Par maint labeur, par maint esmoy, Par maint danger, par maint effroy Nous faut passer: mais l'esperance, En Dieu, nous donne l'asseurance.

Se il fignor vuole, e se vivemmo, faremmo questo e quello.

Per monti e vallj'andiamo vagando Per schifare povertà; sempr'accompagnati Di cure, e ancho di grand pesi gravati Mà sol nella bontà d'Iddio ci consolando. Si Dominus voluerit, & si vixerimus, faciemus hoc aut illud.

SPES EST IN BONITATE



Spem curamque inter, nunc nuc nunc tenditur illuc: Vna tamen spes est in bonitate DEI.



(m)-1 p - 1 p - 1 - 1 411-213 All of the ALTERNATION OF STREET many the state of Werda fagt er sen im Liecht / vnd haffet seis nen Bruder / der ist noch im Finsternuß/ 1. Joh. 2. v. 10.

Wer fagt/er fen im hellen Liecht/ Ind feinen Brudr anneidet: Wie ein verblendter Falck nicht ficht/ Die Finsternuß er leidet.

Qui dit qu'il est en lumiere, & hait son frere: il est en tenebres, iusques à cest'heure, i.lean.2.v.10.

Qui se dit estre en lumiere, Et toutessois hait son frere: Comme le faulcon en sa chappe, Iamais des tenebres n'eschappe.

Chi dice che è nel lume, e odia il suo frate, è it tenebre sin' à quest'hora.

Com il falcone con la cappa ciegato, Non lascia pure d'esser crudel e fiero: Cos il perverso essend al frat irato, Ben che simuli sempr li man altiero. Qui dicit, se in luce esse, & fratrem suum odit, in tenebris est vsque adhuc.

IRA, QVÆ TEGITUR,



Falco vorax in luce quidem est, at lumine captus: Sic odio flagrans fratris, amat tenebras.

S 3

31





Ift doch der Mensch gleich wie nichts/seine Zeit fahret dahin wie ein Schatten / Pfal. 144. v. 4.

Gleich wie der Schatten an der Wandt Hmfährt/vnd nicht bestehet/ Also der Mensch hat tein bestandt Sein Thun und Weiß vergehet.

L'homme est semblable à un rien: & ses jours sont comme l'ombre qui s'esvanouit, Pse.144. v.4.

Tout bien compté, l'homme est si perisable, Quil n'est à rien, qu' à un rien comparable : Et ses beaux iours tant apparens qu'ils sont, Soudain ou tost comm'un ombre s'en vont.

L'huomo è come niente, e gli giorni suoi come l'ymbra che dispare.

Come l' ymbra che fubito paffa, Ne poi fi truova ancora che cercata: Coßi è l' huom vna lieve maffa E come l' herba da venti portata. Homo vanitati similis factus est, dies ejus, sicut umbra, prætereunt.

VITÆ SUMMA BREVIS.



Vanus homo, est res vana, simulque evanida ut umbra; Immò etiam hâc si quid vanius? ergonihil.



。14. [1] TREQUESTO (《秦野原》12.12.12.12 Auto Marinin Marin Value of Carlotte State all mg// ) AUG DE LA CONTRACTOR DE Want of the State 
## Welcher Gelt verdienet/der legets in einen los cherten Beutel/Hagg. I.v. 6.

Ein löchricht Beutel ist zur Hand/ Samlen ungerechte Guter:

Denn all Vorrath wirdt bald zu Schand/ Da hilfft fein Wachter noch Hater.

Qui a receu son loyer; il l'a mis en un sac percé, Hagg. I. v. 6.

Du mal acquis le tiers hoir ne ioùit, Ainfi gaigné, ainfi f efvanouit: Et qui ramaße loyer d'iniquité Quand moins il penfe, trouve fon fac percé.

Chi riceuuto hà il suo salario, lo hà posto in vn facco pertuso.

Mal acquisito non lungamente dura, Mà raro assai al tertio herede viene : E chi di racoglier ingiusti boni hà cura, Gli mett in sacco, che non ben gli ritiene. Qui mercedes congregavit, misit eas in sacculum pertusum.

MALE PARTA, MALE DILA-



Influit in saccum & mox perfluit impia opum vis; Qui male farcta etenim sarta manere queant?

50





- So finde ich mir nun ein Gesäh/der ich wil das Gute thun / daß mir das Bose anhanget/ Rom, J. v. 11.
- Esift mir leidt daß ich wol wil/ Und kan es nicht vollbringen: Buts wolt ich thun/das ift mein ziel/ Und wil mir doch nicht alingen.
- le trouve donc ceste loy estre en moy, quand ie vueil faire le bien, asçavoir que le mal gist en moy, Rom. 7. v. 21.
- A faire lien vay bien la volonté, Mais (helas) ie trouve la force defaillante; Plus prompt est monesprit, & vers Dieu eslevé, Plus tardive est la chair, restive & plus pesante.
- Per la legge dunque truovo che volendo far bene il male mi adiace.
- Di fare bene hò ben la volontà, Mà di perfare ,la forza gia mi manca L'igne e Spirto non falta di bontà Mà impedito è dalla carne ftanca.

Invenio igitur Legem volenti mihi facere bonum, quoniam mihi malum adjacet.

VELLE, AT NON POSSE, DO-



Velle, & posse, mihi non lance appenditur aquâ: Vt si proficiam, plus ego desiciam.

Die





Die gange Welt ligt im Argen! 1. Johan. s. v. 19.

Die Weltim Argen gar erfäufft/ Der Boßheit gang ergeben: Die Sawallieit zum Schlam nur läufft/ Dann Bnflat ist ihr Leben.

> Tout le monde gist en mauvaistie, 1.lean.5.v.19.

Comm' un cochon en la fange s'esbat Ainsi le monde honni & tout immonde: En mal gisant, en mal ausi se plaist: Bien mal-heureux & ord est qui s'y fonde.

Tutto il mondo è posto nel maligno.

Com il porco nel luto volutato Piacer vi truova: cossi il mondo Post in maligno, nel male hà pigliato Diletto, e se ne sà di più in più immundo.

# Mundus totus in maligno politus MUNDUS EST IMMUNDUS.



aud secus ut Mundus: sic est & amica luto Sus, Nil pejus Mundo, nîl Sue sordidius.

T 3

DI



- Du Narzidiese Nacht wirdt deine Seele von dir genommen werden / Luc. 12. v. 20.
- Du Narr/wie thuft du doch fo scharen/ Bilt alls allein erwerben :
- Deß Stundlin thatfin bağ erharen/ Dann dieß Nacht folt du ferben,

Fol, en ceste nuict ta vie te sera ostéë; Luc.12. v.20.

Pour beaucoup ramasser cependant que tu veilles, Et pers tout aultre soing t'amusant folement, A contempler ton or; voi-cy subitement La mort qui en son lags sans delayer t'accüeille.

Stolto, in questa notte ti sarà tolta la vita,

Per molto congregare fra tanto che tu veghi, Altro non pensando ch' al tuo charo thesoro; La morte che non mira,n' à doni ne à preghi, Cruda di rapirà tutto il piacer e l'oro. Stulte hac nocte animam tuam repetent à te.

FALLUNT DOMINUM, PROsunt furibus.



Vita inhies, opibus dum inhias, fic, Stulte, salutis Immemor'; en primâ hac nocte necandus eris.





Ich bin gewiß/daß weder Tode noch Leben/wes der Engel noch Fürftenthumb/noch feine an= dere Creatur / mag uns scheiden von der Liebe Gottes / die da ift in Chrifto Jefu vnserm 5) Erin/Rom. 8. v.38.

Nichts kan mich scheiden DEre von dir/ Es gilt gleich/Zodt odr Leben: Erübsal noch Angst schadt gar nicht mir/

Dir hab ich mich ergeben.

e suis certain que ne mort, ne vie, ni Anges, ne principautez, ne puissances, n'aucune aultre creature, ne nous pourra separer de l'amour de Dieu, qui est en Iesus Christ nostre Seigneur, Rom. 8. v.38.

e mort, ne vie, ne present ne futur, e monde, ne haulteur, n' aucune profondeur: oire ne tout le mal qui oncq m'assaillira, e ta dilection, ne me separera.

ertò sono che ne morte, ne vita, ne angeli ne principati, ne potenze ci separerà della dilettione d'Iddio che è in Giesu Christo nostro Signore. n me separerà da tua dilezzione? vertà ò miseria, ò persecuzione?

ma il mundo, il diablo e l'inferno, i da te separare signore me potrano. Certus sum, quia neque mors, neque Angeli, neque principatus, neque creatura alia poterit nos separare à charitate Dei, quæest in C.I.D.N.

#### HUIC ADHÆREBO.



Non Homo, non Satanas, non Mors, nîl denique Mundt Abstrahet à genubus me, pie C H R I S T E, tuis.



146 , Arms grant of the control of other sales

## Ich elender Menfch/wer wirdt mich erlofen von dem Leibe diefes Todes ? Rom. 7. v, 24.

Ein gar elender Mensch ich bin/ Mehr todt/dennich jest lebe: Ein besser Leben ich mir gonn/ Ach Gott/ich bitt/ mirs gebe.

Las, moy homme miserable! qui me delivrera du corps de ceste mort? Rom.7.v.24.

Qu'est ce de longue vie, si-non longue douleur; Car elle n'est sans peine, sans travail & langueur: Bien-sage est donc celuy, qui non trop la desire, Mais à meilleur repos, au ciel tousiours aspire.

Misero me ! chi mi libererà da questo corpo di morte.

Che cosa è vita lunga senon lungo languore, Pien' in ogni parte di travagli e dolore è Felice quel che non troppo l' amando Ne medita l'vscita, al cielo aspirando, Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus?

DIU VIVERE, DIU TOR-



Vita quid hac nisi mors? Quid corpus? putre cadaver: Quis mihi, eheu, dabit hâc liberé abire casa? e postulia dende per la lescone. Roma la jud DIG TIVERE, DIG TORgolf bee all anger College represelation Same of the last of the come

ing the policy mean interview of the

Lindudas Chadan had a 1-,

Il crase dal greene è militar bount

and the second second publication

e 14 . . l

## Die Narren haben ihr Herk im Maul/ Sprach 21. v.29.

Die Narenihr Hers im Maul tragn feill Denn Thorheit thut fie dringen: Im Redn dich ja nicht vbereill Dein Zunge foltu zwingen.

> La penséë des fols est en leur bouche, Syr, 21. v.29.

Entre le sage & le fol n' y a grande distance, Cependant que tous deux s'attiennent au silence: Mais si tost que le fol commence à parler; Plus longuement ne peult sa folie cacher.

Il cuore del giocco è nella sua bocca.

Fra Sabio e pazzo non è gran differenza, S' ambiduoi rimangon senza parlare: Mà nel parlar come la sapienza Ne la pazzia si possan occultare. In ore fatuorum cor illorum.
SI TACEAS, LAUDANT.



Si taceas, laudant; Stulti est, non posse tacere: Mens vacua ore statim proditur: ergo tace.

3 Suffee

IN OF BEECH TOOL LAND.



traciple max od sam unit out a lethe Arthur Branch and English the Principles ·冷默名用[specifical(spain)]。[2] \$ 15 To 10 T Millian Committee Co and Central Marine Address Receipt testers to be become approximately of the state of the a servicial of the configuration none all a land and a land A CONTRACTOR THE PERSON WEST

Hütet euch / daß ewere Herken nicht beschweret werden mit Fressen und Sauffen / und mit Sorg der Nahrung/Luc 21. v.34.

Das Hern beschwert ein voller Bauch/ Die Gorg auch das Gewissen/ Wol dem/der sich hut für dem Schlauch/ Er wirds ewig geniessen.

Prenez garde à vous mesmes, que vos cœurs ne soyent gravez de gourmandise & d'yvrongerie, ou des soulcis de ceste vie, Luc.21. v. 34.

Comme fobrieté le corps humain nourrit, Et mere de fanté, le rend à tout habile : Ainsi l'intemperance laschement l'avilit, usqu'à le perdre tout, & le rendre inutile.

Guardatevi che gli vostri cuori non siano aggravati di crapola e imbriachezza e delle cure di questa vita.

come fobrietà matre di fanità corp humano fano tien e nudrifce: oßi l'intemperanza li caufa infirmità, per lo riftorar l'arte non vi ri sce. Attendite vobis, ne fortè graventur corda vestra in Crapula, & ebrietate, & curis hujus vitæ.

ANIMUM QVOQVE PRÆ



Corpus onustum animum quoq pragravat; Ergo tumultum Qui Stomacho facit, insert animo tumulum. nalizo - ocenhologia damid ce Vea Contract the Contract of the C -3/11 BACOAN HEIMINY CALVAT THE.  Attendance rains

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Valenti e colonidado.

The relation of the color of th

carpy of Aurenaum day little

- เรือบเรอ หมาย ราช เราะบาย - เรือบเรอ หมาย ราช เราะบาย - เราะบาย เราะบาย

when we have a surface

Wilt du wider ein fliegend Blat so ernst senn? Job. 13. v. 25.

Ein Mensch in seinem Leben ist/ Wie ein Blat vor dem Winde: Benihme ist bein Ruh noch Frist/ Daßihn der Todt nicht finde.

Briseras tu la fueille debatuë, & poursuivras tu le chaulme sec. Iob.13. v. 25.

Courte est la vie, & bien courts font nos iours; Ce n'est que d'une mer' à l'aultre un vifte cours : Et nous nous envolons, fans y penfer fouvent, Comme la fueille seiche, se transporte du vent.

Cu mostri la tua forza contra vn foglio portato dal vento.

Corta è la vita, e corte fon le giornate Di l'huomo che d'vna matr' all' altra corre; I spesse volte senza mente riporre, Com'vn foglio dal vento siam portatj. Contra folium quod vento rapitur, ostendis, potentiam tuam.

## PRÆCEPS MORTIS ITER.



Omnis homo folium est, quod vento agitatur, & umbras Funereas cursu pracipitante petit.

FINIS,

The state of the latest Mary Trous and Je present Liure apartientam a Teanbaptiste Mareschal El me coupte d'achet eonitem









18470 - Jal





